

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



## Erinnerungen

aus der

# Paulskirche.

Bon

Rarl Biebermann.



Leipzig,

Berlag von Guftav Mager.

1849.

SASASA

SERVICE STATE OF THE SERVICE S

the same

Germany

## Vorwort.

Erinnerungen - Das ift ja beinahe bas Ginzige, was die mühe= und ichmerzensvolle Arbeit eines ganzen Jahres uns hinterlaffen bat! Die außeren Erfolge biefer Arbeit, beziehendlich bie Urfachen ihrer Erfolglofigfeit ausführlich und mit volltommen hiftorischer Objectivität zu ichilbern, burfte erft einer fpateren Beit und einer abgeflarteren Stim= mung gelingen. Was im gegenwärtigen Augenblicke, wo faum noch die Wunden jener schweren Zeit in den Gemuthern vernarbt find, an Schilberungen aus ber Mitte ber Berfammlung felbst hervortritt, Das wird immer mehr ober weniger ben Charafter bes Perfonlichen, bes subjectiv Erlebten und Empfundenen an fich tragen. Diefen Charafter wollen auch bie nachstebenben "Erinnerungen" nirgends ver= leugnen. Auch barin nicht, baß fie ber bamaligen Sachlage und bem bamaligen Eindruck überall ihr volles Recht wider= fahren laffen. Die Klugheit hatte rathen konnen, Manches, was in Frankfurt gewollt, gefagt und gethan warb, jest, bei veränderten Umftanden, zu verschweigen ober zu beschönigen; allein die Offenheit und Treue gegen fich felbft, die

bem Schriftsteller und bem Manne bes öffentlichen Lebens ziemt, wies folden Rath zurud. Es ift mahr, Die Lage unferer Berhaltniffe und ber Stand ber öffentlichen Mei= nung ift in ben letten vier Monaten wesentlich ein anderer geworben, als er gur Beit bes Barlaments, als er felbft noch mabrend ber letten Wochen beffelben mar. Leicht maa baber, mas bamals feine Begrundung und Rechtfertigung in ben Berhältniffen fand ober boch zu finden glaubte, jest als phantaftisch, unflug, wohl gar unberechtigt erschei= nen. Insbesondere gilt Dies von Dem, mas in ben letten Wochen zu Frankfurt die Versammlung zur Rettung ber Bolkssouveranetät gegen die Politik der größeren Rabinette unternabm. Das Brincip ber Bolksfouveranetat, auch in feiner ebelften und erhabenften Geftalt, als Machtbefugniff ber Gesammtvertretung ber Nation, ift fur Biele ichon wieber ein Gegenstand bes Spottes, bes achfelzuckenben ober vorwurfsvollen Berabsehens geworben, und zwar zumeift für Golche, welche im vorigen Jahre am bemuthigften ibr Saupt vor bem über fte babin braufenden Sturme beugten, wohl gar felbit um ben Altar einer falfchen Boltsfouverane= tat tangten. Solcher Charafterlofigfeit gegenüber jenes Brincip wenigstens feiner Ibee nach in unverfälschter Reinbeit und ungebeugter Rraft lebendig zu erhalten, als ben Talisman, ben bie Nation fruber ober fpater einlofen muß und wird, ichien mir beilige Pflicht, zumal fur bie Bartei, ber man von anderer Seite ber fo gern ben Borwurf macht, als habe fie daffelbe aufgegeben, weil fie feine Durchführung im Augenblicke mit ihren Mitteln für un= möglich, mit folden Mitteln aber, die niemals die ihrigen fein konnten, für unftatthaft anfah.

Das Werk ber nationalen Ginigung ift ben Sanben ber Nation entwunden worden und an die Rabinette übergegangen. Wenn wir jest ben Absichten Diefer, fo weit fie auf bie Begrundung eines farten Bundesftagtes mit freien Inftitutionen hinftreben, Erfolg wünschen und Unterftubung gewähren, weil uns Alles baran gelegen, baß Die Ginheit zu Stande tomme, fo ift bamit bie lleberzeugung weder entfraftet noch aufgegeben, daß jener andere Weg, ber Weg ber Selbstconftituirung ber Nation, wie ber berechtigtere, so auch ber geradere und ficherere gewesen ware, so ift damit der Widerstand, den die Nationalversammlung in Vertheibigung ihrer und bes Bolfes Rechte ben Rabi= netten entgegengefest bat, feineswegs für unberechtigt er= flart. Dag ber furchtbare Rif, welcher burch ben gewalt= famen Uebergang von bem einen auf ben anbern Weg in das Rechtsbewußtsein, bas Bertrauen, in alle edelfte Befühle der Nation gemacht worden, sich bald und dauernd schließe, vor Allen: durch ehrliches und standhaftes Beharren ber Regierungen auf Diesem nun betretenen Bege, fobann burch eine aufrichtige Pflege ber Freiheit innerhalb bes Gangen wie der Theile, darauf muffen die heißeften Bunfche, Die fraftigften Unftrengungen aller Patrioten gerichtet fein. Erft bann wird bie Nation verschmerzen konnen, was man ihr geraubt, wenn ihr auf anderem Wege voller Erfat dafür geleiftet ift.

Ich habe meine Erfahrungen und Beobachtungen über bas innere Leben ber Nationalversammlung angeknüpft an die Schilderung ber Barteien, ihres Entstehens, ihrer mannigfachen Umbildungen, ihrer Standpunkte und Gegensfäte, ihrer Führer und Genoffen. Eine folche Schilderung

der Varteien von Einem, der selbst innerhalb einer Partei und mit an deren Spize gestanden, kann natürlich auf den Ruhm der Varteilosigkeit nicht Anspruch machen. Doch bin ich mir bewußt, daß ich dem ehrlichen, consequenten, tapsern, nur durch innere Ueberzeugung, nicht durch äußere Motive getriebenen Gegner volle Gerechtigkeit habe widersahren lassen, wie ich andererseits auch die eigenen Varteigenossen nicht geschont habe, wo jene Eigenschaften sich vermissen ließen.

So mögen benn biese "Erinnerungen" hinausgehen, ben Freunden ein vielleicht nicht unwillkommenes Gedenkbuch so vieler unter Kämpfen, Hoffnungen, Enttäuschungen und Schmerzen gemeinsam verlebter Stunden, den Draußenstehenden aber ein Anstoß, das innere Leben und Treiben der Nationalversammlung, welches noch viel zu wenig gestannt ift, genauer zu studiren und daraus wenigstens das Eine zu lernen: größere Billigkeit im Urtheilen über die Frankfurter Majorität.

principalities are in the state of the state

## Namenverzeichniß.

36

Abegg 3.
Ahrens 83, 192, 196.
Albert 344.
Mibrecht 237, 273.
Andrian 224.
Arndt 162, 232.
Arndts 207.
Arneth 54, 80 f. 91, 220, 355.
Arnim 6.
Auersherg 190.
Auerswald 238, 257, 260.
Augsburger Hof (Club) 18, 21, 25, 29, 31, 39 f. 44, 54, 56, 59, 61, 68, 80, 95, 166, 171, 319 f.

#### B.

Backhans 95.
Bally 175.
Barbeleben 236. 256.
Barth 80. 346.
Baffermann 2. 55. 57. 103.
237. 240 f. 244. 259.
Bauer von Bamberg 95. 309.
316.
Baumbach 354.
Beder von Gotha 270 f. 351.
Beder von Trier 364.
Bederath 54. 99. 120 f. 236.
253 f.
Beister 207.

Bernhardi 4 f. 196. 238. 270 f. Befeler, B. 80. 322 f. 347. 352. Befeler, G. 20. 55. 134 f. 159. 161 f. 238, 240, 262, 264. 266. 269 f. 347. Biebermann 3 f. 80. 94. 166. 289 f. 321, 330, 333 f. 342, Blum 2 f. 18. 173. 244. 260. 308, 313, 393 f. 401 f. 404. 408. Bödling 364. Böcler 353. Bodbien 231. Bothmer 204. 227. Brentano 36. 400. Breuning 80. 342 f. Breufing 95. 309. 316 f. Briegleb 237. 275. Brons 238. Brunck 3. Buhl 3. Buß 82. 191. Buttel 318.

Berger 86. 406.

#### C.

Café Milani (Club) 15. 19. 21 f. 40. 54. 68. 95. 101. 169. 227 f. 319. Carl 231. Casino (Club) 15 f. 20 f. 23.

29. 31. 37. 40. 44. 59. 61. 68. 77. 81. 95. 143. 170. 174. 211. 213. 236 f. 309 f. 319. 321. Getw 3. 166. 364. Ghrift 401. Glauffen 390. Glemens 191. Glofen 3. Gombes 365.

#### D.

Dahlmann 20, 38, 56. 76. 78, 99. 159. 161 f. 237. 240. 256. 262. 267. 273. 290. Dammere 316. Deet 231. Degenfolb 238. Deitere 238. Detmold 7. 204. 227. 234. Deutscher Sof (Club) 18. 21. 32. 34. 37. 40. 169. 172. 375. 392 f. Denm 215. 223. Deymann 204. Dieringer 191. Dieskau 401. Dietich aus Annaberg 401. Döllinger 191. 207. Donnersberg (Club) 18. 32. 34. 40. 169. 375. 392 f. Drecheler 366. Droge 353. Dropfen 20. 55. 72. 161 f. 238. 240. 262. 264. 268. 272.

#### E.

Ebmeyer 238. Ecfert 155. 372. Ebel 63. 83. 191 f. 207. Eisenmann 7. 9. 212.

Dunder 238. 270. 272.

Eisenstuck 392. 401. 403 f. Emmerling 80. 354. Engel von Pinneberg 301. Erbkaiserliche Partei f. Weiden= buschverein. Esmarch 352.

#### 7

Falf 344.
Fallati 166. 335 f. 337 f. 340 f.
Feberer 95. 372.
Fehrenbach 400.
Feber 405.
Fifder 270. 272.
Flottwell 231.
France 352 f.
Freubentheil 3. 371 f.
Fröbel 406. 410.
Ruchs 315.

#### 6.

Bagern , S. 2. 50. 55 f. 59 f. 65 f. 68 f. 77. 99. 113. 140 f. 153 f. 159. 161 f. 216 f. 239. 249. 256. 278 f. 326 f. 347. Gagern, DR. 7. 71. 238. 307 f. Bervinus 237. 273 f. Gevefoht 238. Gfrörer 191. Siech 102. 235 f. Gisfra 83. 215. 221 f. Gobefron 353. Böben 344. Gombart 17. 208. Grävell 206. 234. Gravenhorft 371. Ørimm 237. 273. Groß von Brag 226. Großbeutsche Bartei 84. 86. 88. 174 f. Grumbrecht 56 f. 367. Bülich 3. 76. 318. Günther 401.

H.

Sagen 400. Sallbauer 373. Sagler 373. Sanm 272. Beder 1 f. 298. 335. 385. 390. 400. 411. Sedfcher 83. 88. 92. 192 f. Beifterbergf 401. Senfel 237. 276. Benfel I. 401. Benfel II. 401. Bergenhahn 3. 237. 276 f. v. Hermann 38 f. 83. 88. 195. 208 f. Bergog 346. Beubner von Zwickau 401. Beubner von Freiberg 401. Hildebrand 391. Birfchgraben (Glub) f. Cafino. Söffen 365. Sollandt 309. 318. Hoppenftedt 354. v. d. Horft 371. Sotel Schröber (Club) 63. 65. 68. Sugo 204.

3.

Sacoby 3.
Sahn 2. 9. 238. 276.
Saup 237. 276 f.
Sorban, Sylv. 162. 311 f.
Sorban, W. 309. 312 f.
Sofeph 401.
Shfein 2. 400.
Sucho 373.
Sürgens 3 f. 7. 63. 192. 196 f.

R.

Rapp 2. Kaiser, J. 355. Rerft 315. Retteler 191 f. Rierulff 41. 95. 154. 166. 366. Rinchgesner 357. Rnoodt 191. Roch 80. 354. Rolb 3. 392. Krafft 316. Runger 400. Künsberg 208.

2.

Lammere 316.

Landoberg (Club) 16. 21. 23. 29 f. 40. 59. 61. 68. 81. 95. 171. 309 f. 319. Lang 309, 316 f. Langbein 401. Langerfeldt 275. Laffaulx 191. 207. Laube 355. f. Lehne 3. Lette 7. 288. Leue 364. Leverfus 353. Lichnowsky 6. 78. 236. 257 f. 260. Linde 191. Lobemann 371. Loew aus Pofen 5. 196. 309. 315. Loew aus Magbeburg 309. 315.

#### M.

Löwe 392. 403 f.

Mainluft (Elub) f. Lanbsberg. Makowiczka 226 f., 358. Mammen 401. Mann 353. Mappes 3. Mathy 3. 162. 237. 243 f. 397. Maukijch 373. Mayern 215. 220. Merf 207. 234 f. Merfel 316. Mevissen 159. 162. 236. 255 f. Beyer 353. Michelsen 238. Mitremaier 10. 41. 368. Möring 215. 221. Mohl, Rob. 335 f. 338 f. 364. Möhl, M. 77. 192. 197 f. 358. Mühlfeld 6. 215. 223. Müller, H. 191.

#### M.

Maumann 231. Nauwerck 404. Neuwestenbhall (Club) 69. 95. 101. 370 f. Nicol 371. Nürnberger Hof (alterer — Club) 37. 375, 392. Nürnberger Hof (neuer — Club) 135. 141. 147 f. 151. 155. 164.

#### Ð.

Oftenborf 344.

#### W.

Bagenstecher 3.
Bannier 354.
Bariser Hof (Club) 63. 65. 68. 252.
Baur von Augsburg 346. 357.
Baur von Neiße 384.
Beter 400.
Bseisser 365.
Breuser 345.
Böger 203.
Bhilipps 191. 207.
Binder 238.

Plaß 367. Blathner 275. Bözl 346.

#### 2.

Quintus=Jeilius 316.

#### M.

Radowis 44. 68. 102. 169. 174 f. 227. Rappard 384. Raumer, Fr. 238. 272 f. Raumer, S. 346 f. Raveaux 2 f. 7. 364. 384 f. Reden 131. 133 f. 371 f. Reh 3. 37. 95. 373 f. Reichenbach 384. Reichensperger 63. 83. 191 f. Reitmanr 345. 357. Reitter 226 f. 358. Rieffer 56. 86. 290. 330. 353. Röben 316. Rödinger 405. Römer 202 f. 377 f. Ronne 238. Rösler von Dels 36. 404. Röftler von Wien 226 f. 355. Rogmäßler 392. 401. Rotenhan 102. 235 f. Rüber 3. 7. 95. 275. 318. Rübl. Rumelin 80. 166. 344 f. Ruge 9. 33. 391. 397 f.

#### **S**.

Sachs 400.
Saucken 159. 162. 236. 256 f.
Schaaf 385.
Schaffrath 401.
Scharre 401.
Scheller 238.
Schierenberg 354.

Schlöffel 33. 411.

Schmerling 6. 55 f. 60 f. 66. 70. 82 f. 215 f. 339.

Schmidt von Berlin 365.

Schmidt von Löwenberg 36. 411.

Schneer 309. 315.

Schneiber von Wien 226 f. 358.

Schober, 7. 377.

Schott 379.

Schraber 272.

Schubert von Königsberg 238. 270 f.

Schüler von Jena 404.

Schüler von Zweibruden 405 f.

Schüt 406.

Schulz aus Darmftabt 391. Schulz aus Weilburg 391.

Schufelfa 3.

Schwarz 238.

Schwarzenberg, g. 3. 237.

Schwarzenberg, Bh. 391.

Schwerin 57. 231.

Schwetschfe 238. Selafinski 231.

Selchow 95. 230.

Sepp 191.

Simon, S. 3 f. 7. 36. 85. 102. 104. 106 f. 110. 380 f.

Simon, 2. 30. 33. 41. 43. 86. 132. 207. 406 f.

Simon, M. 36. 384.

Simfon, Gb. 159. 161 f. 239. 278 f. 325. 327. 357.

Soiron 161. 237. 240. 244 f. 251, 290, 300, 342,

Somaruga 6. 54. 83. 88. 195. 215. 220.

Spat 3. 405.

Sprengel 353.

Stahl 80: 346.

Stavenhagen 238. Stedmann 3. 343 f.

Steinernes Saus (Club) 15.

169.

Stengel 344. Struve 1. 335.

T.

Tafel 405. Teichert 238. Tellfampf 365. Temme 384. Thol 353. Trügschler 397. 400 f.

u.

Uhland 192, 232. Ultramontane Bartei 43. 174. Umbicheiben 405 ...

23.

Beit 272. Beneden 3. 37. 67. 218. 389 f. Bereinigte Linfe. 32. 375 Viebig 309. Binde 20. 22. 44. 68. 169. 173. 183. 202. 227 f. 234 259. 319. 339. 383. Bifcher 7. 379. Bogt 4. 36. 75. 85 f. 132. 250. 393 f. 397 f. 403. 408.

W.

Wachsmuth 316. 354. Wächter 3. Baiz 20. 76. 161 f. 238. 240. 262. 264. 268. 270. Wartensleben 6. Wagborf 401. Weber, Beba 291. Wedefind 3. 358. Weidenbufchverein (Club) 95. 100 f. 106. 112. 130 f. 227 f. Welder 2. 63. 83. 85. 100. 155. 166. 237. 249 f. 375.

Werner von Cobleng 364. Wernber 328 f. 347. DBerthmüller 372. Wefenbond 41. 406. Westendhall (Club) 18. 21. 25. 37. 40 f. 61. 68. 81. 375 f. Michmann 309. 315. Wiedenmann 160 f. 166. 335 f. 338. 341 f. Wiedner 3. 7. 36. 406. Wiggrd 400. 402. Wippermann 3. 237. 276. f. Wolf 411. Burth von Sigmaringen 411. Würth von Wien 6. 54. 58. 62. 82 f. 91, 215, 219, 355, Bürttemberger Sof (Club) 17 f. 21. 24 f. 29 f. 37 f. 44. 54. 68. 84. 95. 101. 171. 208. 342, 357 f. 377.

Bulffen 227. Burm 4, 155, 166, 333 f. 343. 353. Buttfe 82 f. 86, 92, 192, 200 f. Bydenbrugt 4, 39, 83, 118, 202.

#### 3.

Bachariā von Göttingen 166.
238. 270.
Bell 95. 358 f.
Beltner 316.
Berzog 346. 348 f.
Biegert 365.
Bimmermann von Stuttgart 406.
Bittel 237 f.
Bis 406.
Bum Sanbe 204.

### Anfänge der Parteibildung.

Das Parteileben in der Nationalversammlung zu Franksfurt hat mannigsache Phasen durchlausen. Gleich dem deutschen Bolke selbst, dessen Geschichte hier gemacht werz den sollte, hat dasselbe eine Beriode primitiver Unbefangensheit und Unschuld — richtiger gesagt, politischer Unreise — eine Beriode der Gemüthlichkeit, dann eine Beriode der Zerzrissenheit und der atomistischen Zerklüftung, und zulest noch wenigstens einen Ansang zu größerer Einigung und bewußeter Berfolgung eines praktischen Zieles erlebt.

Beim Borparlamente konnte es zu ausgeprägten Barteibildungen bei der Kürze der Zeit, welche das Borparlasment andauerte, und dem haftigen Drange der Begebenheiten nicht kommen. Einige Führer vereinigten wohl eine Schaar Gleichgefinnter um sich, mit denen sie die Taktik des nächsten Tages oder der nächsten Stunden beriethen — so hecker und Struve die extremste republikanische Partei, so Bater

Inftein und Blum bie etwas gemäßigtere ober boch vorfichtigere Linke, fo S. v. Gagern, Welder, Baffermann bie confervativen Glemente ber anderen Seite. Daneben florirte bas eigentliche Club = und Berfammlungswefen nach bem Mufter ber erften frangofischen Revolution in jenen redeentflammten, thatendurftigen Bufammenfunften bes Weidenbusches, des hollandischen Sofes, des Wolfsecks, in benen ein Secter, ein Rapp u. Al. einer begeifterungglüben= ben, meift aus jugendlichen Reuerkopfen bestebenden Bu= hörerschaft das Sohelied von der einen und untheilbaren beutschen Republik predigten, fast nach jeder schwungvollen Bhrafe von donnerndem Beifallsfturm unterbrochen und nur zuweilen in ihren Illusionen von ber Unfehlbarkeit und allgemeinen Ueberzeugungefraft ihrer Lehren geftort durch das fühne Wort eines Raveaux oder Jahn, die unerschrocken mitten in die hoffnungstrunkenen Traume ber republikani= ichen Schwärmer besonnene Worte ber Warnung und ber Sindeutung auf die nüchterne Wirklichkeit hineinwarfen.

Auch während des Fünfzigerausschusses war ein ausgeprägtes Barteiwesen noch nicht vorhanden. Der Mitsglieder waren zu wenige, sie standen sich persönlich und gessellig zu nahe, als daß Absonderungen und Gruppirungen dieser Art so leicht möglich gewesen wären; auch lag es in der Stellung und Ausgabe des Ausschusses, daß durchsgreisende principielle Gegenfäße seltener vorkamen. Wohl fanden sich auch hier die Gleichgesinnten und hielten zus

sammen; wohl gab es in manchen Fragen eine Rechte und eine Linke, Manner bes ungeftumen und Manner bes besonnenen Wortschritts, aber scharfgetrennte, organisirte Parteien eriftirten eigentlich noch nicht. Die mehr confer= vativ gefinnten Mitglieder pflegten fich bei Jurgens gu versammeln und die Taktik fur die nachfte Sigung zu ver= abreben. Dabin gehörten namentlich Bachter aus Stutt= gart, Stebmann und Cetto aus Rheinpreußen, Schwarzenberg und Bippermann aus Caffel, v. Clofen aus Bayern, Bubl und Mathy aus Baden, Rüber aus Oldenburg u. Al. Die Linke fand ihren Mittel= puntt in Blum und Jacoby, benen fich Raveaux, Lehne, Spat, Rolb, Brund, gewöhnlich auch, boch nicht immer, Reh, Beinrich Simon, Abegg, Beneben, Gulich und bie Defterreicher Wiesner und Schufelfa anschloffen. Wieder Unbere, wie Bergen = hahn, Bagenftecher, Mappes, Freudentheil, Biebermann behaupteten eine Mittelftellung. Doch, wie gefagt, eigentlich geschloffene Parteien gab es noch nicht.

Als um den Anfang des Mai die neugewählten Absgeordneten zur constituirenden Nationalversammlung, einer nach dem andern, in Frankfurt eintrafen, da fanden sich theils Solche wieder, die sich schon beim Borparlament als Gesinnungsgenossen erkannt hatten, theils bildeten die zurückgebliebenen Mitglieder des Fünfzigerausschusses den ersten Anhaltpunkt und Kern für politische Sinigung. Von

lettern maren einzelne in biefer Sinficht besonbers thatia. nach ber linken Seite bin por allen Blum, nach ber rechten Jürgens. Der Erftere, ber in Bogt, S. Simon u. A. tüchtige Mitanführer, in seinen ihm blindlings ergebenen Landsleuten und anderen vom Vorparlament ber ibm qu= gethanen Radicalen willige und gehorsame Elemente einer "entschieden freisinnigen" Bartei fand, batte bald eine folche zu Stande gebracht, auch bas erfte und nothwendigste Requifit bafür, ein bienftbares Barteiorgan, unter ber Firma bes "Reichstagsblattes" und fpater ber "Reichstagszeitung" gegründet. Richt fo raich ging es mit ber Parteibilbung auf ber entgegengesetten Seite. Der erfte schwache Unfang zu einer folchen waren die gefelligen Bufammenfunfte auf ber Mainluft, wo fich ein Theil ber neu angekommenen Abgeordneten, mehr nach zufälligem Begegnen ober perfonlicher Bekanntichaft, als nach bewußter politischer Bablverwandtichaft, zusammenfand. Bielleicht ware aber boch bier ber Reim zu einer gemäßigt liberalen Partei, im Gegensatz zu ber rabicalen Linken, gelegt worben, benn ichon fanden ernftliche Berathungen und Ginleitungen zur Grundung eines Blattes in Diesem Sinne ftatt, bei benen namentlich Wurm aus Samburg, Bernhardi aus Caffel, Biebermann aus Leipzig, Whbenbrugt aus Weimar u. A. fich betheiligten - ware nicht durch die politi= fche Tatt = und Charafterlosigfeit eines der Theilnehmer, ber plöglich statt ber verabrebeten Opposition gegen bie

Rabicalen eine Verbrüberung mit benselben anstrebte, die begonnene Vereinigung total und für immer gesprengt wors ben. Jest fand sich eine kleinere Zahl näher Vertrauter bei Jürgens zusammen. Abermals ward die Gründung eines Barteiorgans und die wirksame Geltendmachung einer bestimmten, conservativ liberalen Parteiansicht in und außershalb der Nationalversammlung Gegenstand vielsacher Besathungen — wiederum ohne augenblicklichen Erfolg. Die Zeit der festen Varteibildung war noch nicht gekommen. Die "Flugblätter" von Jürgens, Löw und Bernhardi batiren von später.

Unterbessen hatten sich noch andere Mittelpunkte politischer Gruppirung gebildet. Man kam zum Theil nach Landsmannschaften und Stämmen zusammen. Die stärkste und sefteste Berbindung dieser Art bildeten die Desterreicher, benen von ihrer Regierung auf Staatskosten ein geräumiges Local in der Sokratesloge nebst allem Comfort gesellig politischer Bereinigung dargeboten ward. Die dem die Abssicht zu Grunde lag, die Bertreter Desterreichs von den Abgeordneten der andern deutschen Länder zu isoliren und unter sich desto sester zu verbinden — wer weiß es? Wie dem sei, die Desterreicher aller Farben kamen dort zusammen, und seit jener Zeit hat immer ein engerer specifischer Zusammenhalt unter einem großen Theil derselben fortsbestanden. Bald aber nahmen die Zusammenkünste in der Sokratesloge neben dem Stammescharakter auch den Charakter

einer politischen Parteischattirung an. Unter ben Deffer= reichern berrichte bas confervative Element por, vertreten burch Schmerling, Somaruga, Mühlfelb, Bürth u. Al. Diese fühlten sich bald mahlverwandtschaftlich bin= gezogen zu ähnlichen Richtungen, Die namentlich unter einem großen Theil der preußischen, aber auch der Abgeord= neten anderer Länder vorwalteten. Bum Beichen, bag man fich nicht abschließen wolle, ftellte man das Local des öfter= reichischen Clubs auch ben nichtöfterreichischen Abgeordneten zur Verfügung, und fo geschah es, daß dort ein Zusammenfluß von Abgeordneten verschiedener Länder und verschiede= ner Richtungen ftattfand, jedoch überwiegend folcher von confervativer Farbung, und insbesondere von Breugen. Sier war ber emfige Graf Bartensleben beeifert, eine Bartei ber Rechten zu Stande zu bringen; bier bielt Lich = nowsty feine erften feurigen Reben, welche ftreng con= fervative Gefinnungen und entichiedenen Widerwillen gegen ben Radicalismus athmeten; bier berrichte mit ftiller, aber bewußter Macht ber ichlaue Staatsmann Graf Arnim = Boitenburg. Deben biefen und andern Sauptacteurs aber fanden fich auch viele Solche ein, welche nur ab= und zugingen, Die Reben ber Wortführer anhörten und beflatichten ober fritifirten, aber feine Luft zeigten, fich bauernd an ben Berathungen zu betheiligen ober gar zu den geäußerten Un= fichten ernftlich zu bekennen.

Ueberhaupt war bas bamalige Parteiwesen noch ein

äußerst unbefangenes und harmloses. Die neuangekommenen Abgeordneten liefen schaarenweise von einem Glub zum andern, um sich zu orientiren und die ihren politischen Reisgungen und Ansichten entsprechende Stelle auszusinden, wobei denn Mancher durch puren Zusall, landsmannschaftsliche Berbindungen und gesellige Sympathien hier oder dort haften blieb und weit mehr seine Ansichten der unbedacht gewählten Barteistellung anbequemte, als diese jenen. Nicht blos die Rechte, auch die Linke (die damals noch im Holländischen Hose tagte) war in einem solchen schwanstenden, halbstüssigen Zustande begriffen, obschon letztere jedenfalls ungleich besser organisier und wenigstens ihrem Kern nach schon ziemlich in sich gefestet war.

Die Linke zog sich bald in den Deutschen Hof zurud und consolidirte sich mehr und mehr zu einer wirklichen, in sich abgeschlossenen und wohldistiplinirten Bartei. Dagegen begann im Golländischen Gof ein Krystallisationsproceß zu einer neuen politischen Partei. Naveaux war es, der, von dem Treiben der radicalen Linken abgestoßen, hier die Bildung eines linken Centrums versuchte. Biel Geterogenes fand sich auch diesmal wieder zusammen, was später zum Theil weit auseinander ging. Da sah man bei einander Eisen mann und Jürgens, H. Simon und Detzmold, da standen Vischer von Tübingen und Schoder neben Lette, Wiesner neben Rüder. Mar v. Gasgern, des Präsidenten Bruder, legte ein Programm vor,

welches, viele Tage bintereinander burchgesprochen, abge= ändert und wieder durchgesprochen, zwar niemals zu einem abaeichloffenen Resultat, wohl aber zur Entfaltung eines großen Reichthums von Schlagwörtern, Theorien und Definitionen über Volkssouveranetat und abnliche Dinge führte. Die Berathungsweise bei biefen Busammenfünften hatte etwas febr Ginfaches und Formloses. Man fam qu= fammen, man brangte fich in einer Ede bes ziemlich engen Saales um einen Tifch herum, an welchem ber Borfigenbe, für jeden Abend frisch gewählt, feinen Blat nahm und woneben ein Stuhl als Rednerbuhne den haftig fich berbeibrangenden Sprechern biente. Dennoch ward unter biefer unscheinbaren und mangelhaften Form manches einzelne praktische Resultat erzielt und ber Anfang zu einer politi= schen Einigung gemacht, beren Wirkungen sich schon in ber Baulsfirche fpuren ließen. Sier war es, wo bem Raveaux= Werner'schen Untrage - bem Ungelpunkte fo vieler fpa= teren Beschluffassungen ber Nationalversammlung - in lebhaften principiellen Borberathungen und taktischen Berftanbigungen ber Sieg gefichert ward, ben er Tags darauf in ber Berfammlung fo glänzend feierte. 3m Gangen freilich fam man aus ber Theorie felten heraus und auch in ihr zu feiner recht befriedigenden Berftan= bigung. Man ftritt über Brogrammfate, bie bem Ginen gu weit, bem Undern zu eng bunkten ober bei benen Jeder sich etwas Underes bachte, fo daß Leute ber ver=

schiedensten Unficht scheinbar zu berselben Richtung fich be-

Bu einer feften und bauernden Parteibilbung mar auf diese Weise nicht zu gelangen. Noch viel weniger freilich auf bem Bege, auf welchem es Gifenmann verfuchte, ber fich burchaus zum politischen Parteiftifter und Bartei= führer prädestinirt mabnte. Mit bem Brogramm, welches er einer in ben Weidenbusch zusammengerufenen Bersammlung vorlegte und welches nichts mehr und nichts weniger enthielt, als die gange fünftige Verfaffung Deutsch= lands in nuce, blieb er natürlich allein und hatte nur bie Genugthuung, burch feine Berufung einer aus allen Farben bunt gemischten Bersammlung ben Anftoß zu bem aller= tollften Durcheinander von Meinungen gegeben zu haben, wogegen bas Reben mit fremben Bungen am Bfingitfeft ein mahrer Spaß gemesen fein muß. Da entwickelte A. Ruge feine philosophisch=humanitaren Ibeen und ward von einem ultramontanen Altbayer heftig bekampft; ba bielt ber Turnvater Jahn, als Fanatifer der Ordnung, antirepubli= fanische Strafpredigten; ba lieferten fich bie Bolenfreunde und die Polenhaffer beftige Schlachten - furz, es war ein Tummelplay pitanter Gegenfate und intereffanter Debatten, aber freilich von Parteibildung feine Spur.

Nicht beffer ging es mit bem Berfuch, ein rechtes Centrum ober eine Rechte im Barifer Sof zu constituiren. Die Unftifter biefes Berfuches, Leute von ziemlich entschieben

conservativer Färbung, hatten, um ihrem Unternehmen ein Relief durch einen gewichtigen Namen zu geben, den berühmten Mittermaier veranlaßt, den Borsit dabei zu
übernehmen. Zum Unglück erinnerte sich Einer der Anwesenden, daß Mittermaier bei anderer Gelegenheit
sich dafür ausgesprochen hatte, an die Spitze Deutschlands
einen Präsidenten nach Art des amerikanischen zu stellen,
und war boshaft genug, dieß zur Sprache zu bringen, zum
nicht geringen Entsetzen der ehrenwerthen Gesellschaft, welche
durch diese Ketzerei des von ihr gewählten Borsitzenden ihre
correct monarchischen Grundsätze arg compromittirt sah.

Die Parteien und ihre Gegenfähe bis zum Schluß des Jahres 1848.

Bu Anfang des Juni war der Proces der Parteibildung so weit vollendet, daß von fertigen, constituirten und orga=nisirten Varteien die Nede sein konnte. Jede Parteiung sest gewisse durchgreisende Unterscheidungszeichen voraus, nach denen die Parteien sich sondern — seien dies theoretische Principien, seien es Grundsätze des praktischen und taktischen Verhaltens. Bon diesem letzten Gesichtspunkte aus konnte man zunächst zweierlei Hauptgruppirungen in der Versammlung unterscheiden. Ein tieser Einschnitt ging bei=nahe vom ersten Tage der Sitzungen an durch die Versamm=lung hindurch; auf der einen Seite desselben lagen die organischen, die nach positiver Gestaltung, nach Serstellung eines sesten Berkassungswerkes strebenden Elemente, auf der andern die negativen, organischer Vildung unfähigen, überall nur auf's Ausstelen, nirgends auf's Schassen gerichteten —

jene an ber parlamentarischen Ordnung festhaltend und mit Ernst und Eiser die Aufgabe der Versammlung betreibend, diese den ruhigen Fortgang der Verhandlungen und die Ordnung des Hauses durch allerhand Zwischenfälle, Dring-lichkeitsanträge und Lärmscenen unterbrechend. Auf diese letzte Seite mochten etwa ein anderthalbhundert Stimmen fallen, genug um Standal und Störungen aller Art zu verursachen, wenn auch bei regelmäßigen Abstimmungen unschädlich.

Ein anderer, ichon mehr principieller Unterschied (benn jenen ersten möchte ich eher einen sittlichen nennen) beruhte in ber verschiedenartigen Auffassung ber 3 wecke und Be= fugniffe ber Nationalversammlung. Während bie Ginen Die Thätigkeit ber Bersammlung ftreng auf bas Berfaf= fungswert einschränfen, jede andere Wirkfamteit aber, und namentlich jede Ginmischung in Regierungsmaß= regeln, bon berfelben fern halten wollten, hatte bie Linke gern Diefe lettere Thatigkeit zur Sauptfache, Die Berfamm= lung zu einer Urt von Convent ober Wohlfahrtsausschuß gemacht. 3wischen beiden Extremen aber ftand eine Mittel= partei, welche zwar die Unfichten und Absichten ber Linken entschieden verwarf, aber boch für die Nationalversamm= lung die Nothwendigkeit und bas Recht in Unspruch nahm, Die Rolle bes Bermittelns, Beauffichtigens und felbft Mitregierens in folden Fällen zu übernehmen, wo, in Folge ber allgemeinen Erschütterung aller Berhältniffe, bie gewohnten Organe bes Regierens fraftlos geworben, ober wo eine besonders bringende Roth, fei's im Innern, fei's nach außen, die Ergreifung außerordentlicher Magnab= men und die Mitwirkung ber die Bollfraft des Bolkes repräfentirenden Nationalversammlung als rathsam erscheinen ließ. Der Grad biefer Nothwendigfeit mochte freilich im einzelnen Falle verschieden beurtheilt werden, und darum war jene Mittelpartei felbst fehr wechselnd in ihrer Bufam= menfetung und numerischen Starte; benn nur die außerfte Rechte versagte fich je ber Mitwirfung zu executiven Maß= regeln, und nur bie eigentliche Linke wollte wo möglich jede Regierungsangelegenheit in irgend einem Theile Deutschlands, die nicht nach ihrem Sinne war, vor das Forum der Nationalversammlung ziehen. Ich will, um diese verschiedenen Standpunkte zu charafterifiren, drei concrete Fälle anführen, in benen es sich um eine executive Thätigkeit der Nationalversammlung handelte und von benen jeder anders entschieden wurde. Der eine betraf bie Ausweifung einiger Volksredner aus Frankfurt - Die Linke forderte die fofortige Siftirung biefer Magregel und bie Un= ftellung einer Untersuchung von Geite ber Rationalver= fammlung - fie blieb mit biefem Berlangen in ber Mino= rität. Als in Mainz blutige Zwistigkeiten zwischen Garnifon und Burgerschaft entstanden und in beren Folge die Stadt in Belagerungeftand erflart ward, entschied fich zuerft eine Majorität für Erörterung ber Sache und Absendung einer Deputation nach Mainz zu diesem Zwecke; nach erhobenem Thatbestand verwarf aber die Versammslung die Anträge auf ein wirkliches Einschreiten, obschon eine starke Minorität den Fall für dazu geeignet erkannte. Endlich bei dem Rückzug der deutschen Truppen aus Jütland und der dadurch herbeigeführten Gefährdung Schleswigs ward mit großer Mehrheit der damals noch besteshende Bundestag zur Wiederaufnahme der Offensive und zur energischen Wahrung der Interessen der Ferzogthümer ausgesordert, also eine förmliche Initiative in einer Angeslegenheit von executiver Natur ergriffen.

Unterschieben von dieser, doch mehr zufälligen und wechselnden Barteiung in der Bersammlung selbst war die Organisation bestimmter, in sich abgeschlossener Bar=teien, von der ich jest sprechen will.

Es lag in der Natur einer verfaffunggebenden Bersammlung, daß die Parteien in ihr sich vorzugsweise nach Berfaffungsprincipien constituirten. Als ein solches war von vorn herein eines ganz besonders wirksam — die Anssicht von der Machtvollkommenheit der Berfammlung in Errichtung der Berfaffung. Das "Einzig und allein" des Borparlaments ward bald zum Schiboleth, woran die Parteien sich erkannten. Durch den Raveaux'schen Antrag, das Berhältniß der Berfaffungen der Einzelstaaten zum allgemeinen deutschen Berfaffungswerke betreffend, und durch den darüber in der Sitzung vom 27. Mai gesaßten Bes

schluß war dieses Princip der Souveranetät der Nationals versammlung noch mehr in den Vordergrund gerückt und zum Gegenstande grundsätlicher Erörterungen gemacht worden. Fast alle Parteien haben daher einen Ausspruch über dieses Princip an die Spitze ihrer politischen Glaubenssbekenntnisse oder Programme gestellt. Die äußerste Nechte, die sich anfänglich nach dem Orte ihrer Zusammenkunst Partei des steinernen Hauses, später aus gleichem Grunde Partei Milan i nannte, sprach sich darüber solgendermaßen aus: "Zweck und Ausgabe der Nationalverssammlung ist die Gründung der deutschen Versassiung. Dieselbe kann nur durch Vereinbarung mit den Regierungen der deutschen Einzelstaaten für diese rechtsgültig zu Stande kommen. Die Zustimmung der Einzelstaaten kann ausstrücklich oder stillschweigend ertheilt werden."

Die dem "Steinernen Haus" am nächsten stehende Bartei, der "Hirschgraben" oder, wie sie später hieß, das "Casino", war ohne sormliches Brogramm zusammengetreten; man vermied hier absichtlich, sich über das Brincip der Bereinbarung oder der allein verfassunggebenden Machtbesugniß der Nationalversammlung auszusprechen, weil man in dieser Beziehung Meinungsverschiedenheiten unter den im Uebrigen Gleichgesinnten voraussah, die man lieber so lange ruhen lassen wollte, als die Frage selbst noch nicht zur praktischen Entscheidung reif sei. Erst nach mehrmonatlichem Bestehen der Gesellschaft kam es zu einer Erörterung

jenes Streitpunktes, und biese ward benn auch sofort Beranlassung zur Spaltung ber Bartei, indem der Theil derselsben, welcher ein entschiedenes Aussprechen des Grundsates von der verfassunggebenden Machtvollkommenheit der Nationalversammlung für nothwendig hielt, sich von den übrigen trennte und als besondere Partei constituirte — zuerst in der Mainlust, sodann im Landsberg, von welchem letzteren Orte die Bartei später den Namen führte.

Die ältere Gesellschaft (das Casino) stellte zwar nun ein Programm auf, ließ aber auch jett die streitige Principsfrage unentschieden, indem sie sich einsach auf den Beschluß vom 27. Mai bezog, welcher zwar das Verhältniß der einzelnen Landesverfassungen zu der fünstigen deutschen Neichswerfassung festsetze, ohne jedoch darüber, wie diese letztere zu Stande zu kommen habe — ob durch alleinige Entscheidung der Nationalversammlung, oh im Wege der Vereinbarung mit den Regierungen — eine Vestimmung zu treffen.

Dagegen nahm die jüngere Gesellschaft, der "Lands = berg", den Grundsatz der Nichtwereinbarung ausdrücklich in ihr Programm auf, indem sie der Neichsversammlung das Necht zusprach: "die Verfassung des deutschen Bundesstaates selbstständig herzustellen und über alle in dieser Beziehung gemachten Borschläge end gültig zu beschließen." Factisch hat sich indessen gezeigt, daß die große Mehrzahl der Casinopartei — nur wenige Mitglieder ausgenommen — feines

wegs auf bem Boben ber Vereinbarung stand, vielmehr das Recht der Feststellung und Einführung der Versassung uns bedingt der Nationalversammlung zusprach und es lediglich von deren freiem Entschluß abhängig machte, inwieweit sie aus praktischen Rücksichten sich zu einer Verständigung mit den Regierungen und zu einer Inbetrachtziehung der von diesen ausgehenden Wünsche herbeilassen wolle. Als eigentsliche "Partei der Vereinbarung" war somit nur die äußerste Rechte zu betrachten, welche in dieser Frage, einschließlich der einzelnen Zuzügler, die darin mit ihr gingen, höchstens 60 bis 70 Stimmen aufzubringen vermochte. So wenigstens stellte sich die Sache bei der entscheidenden Abstimmung über den Antrag Gombarts auf Vereinbarung der Grundrechte mit den Regierungen vor ihrer Einführung.

Gegenüber der äußersten Rechten, hatte schon früher, zu Unfang des Juni, die Bartei des linken Centrums oder des Bürttemberger Hoses in ihrem Brogramm den Grundsatz der Bereinbarung entschieden zurückgewiesen. "Bir wollen", heißt es darin, "daß der versaffunggebende Reichstag selbstständig die allgemeine deutsche Berfaffung gründe. Wir verwersen somit die Ansicht, daß der Neichstag in dieser Beziehung auf dem Boden des Bertrages mit den Regierungen — als Organen der einzelnen deutschen Staaten — stehe. Wir erachten hierdurch eine Berücksichtizung der von gedachten Regierungen an den Reichstag gesbrachten und von diesem geeignet befundenen Ansichten nicht Erinnerungen a. b. Paulstirche.

ausgeschlossen." Diesem Grundsatze blieben auch die beiden Abzweigungen des Württemberger Hofes (von denen später noch mehr die Rede sein wird), und zwar nicht blos die nach links hin, die Westendhall, sondern auch die nach rechts bin, der Augsburger Hof, zederzeit getreu.

Daß bie eigentliche Linke von einer Bereinbarung, ja felbst einer Berftandigung mit ben Regierungen, gemäß ihrem oberften Grundfate: "bie Bolfssouveranetat in ihrem vollen Umfange!" nichts wissen wollte, versteht sich ohnehin. In dem Programme des Deutschen Sofes (ber bis Ende Junis die gesammte Linke umfaßte) fagte biefe Partei von fich : "fie will die Feftstellung ber Reichsverfaf= fung ausschließlich durch die beutsche Reichsversammlung." Wie eifersuchtig fie barüber wachte, bag ben Regierungen auch nicht ber Schein einer Mitwirkung bei ben Entscheibungen ber Nationalversammlung eingeräumt wurde, bas zeigte fich unter Underm damals, als R. Blum, ber Bor= fampfer Diefer Bartei, bem babingeschiedenen Bunbestage eine fulminante Unklage nachschleuberte, weil berfelbe gewagt hatte, die von der Nationalversammlung geschaffene Centralgewalt im Namen ber Einzelregierungen anzuer= fennen.

Eine andere Frage neben dieser Frage bes formellen Rechts ber Versammlung war die: wie viel ober wie we= nig man materiell ben Interessen und ber Selbstständig= feit ber Einzelstaaten nachgeben ober, um mich eines bana=

len Ausdrucks ber Paulskirche zu bebienen, "Nechnung tragen" solle. Auch dieser Punkt spielte in den Brogrammen der politischen Barteien eine große Rolle, eine noch bei weitem größere freilich in deren praktischem Verhalten bei den einschlägigen Fragen der Verfassung und Gesetzgebung.

Die Bartei Milani erfannte nach ihrem Programm überhaupt fein Gesetgebungerecht ber Nationalversammlung an, mit Ausnahme ber Berfaffung, ber biefelbe ergangenben und folder Gefete, welche die Geltendmachung der durch bas Gefet vom 28. Juni ber Centralgewalt beigelegten Befugniffe betrafen. Sie hielt auch praftisch an biefer Unficht mit großer Conjequeng fest, und Gefete, wie bas über Aufhebung ber Spielbanken in gang Deutschland und abn= liche, fanden bei ihr aus diesem Grunde jederzeit beharrlichen Widerspruch. In der Verfassung suchte fie den Ginzelftaaten fo viele Rechte zu erhalten, als nur immer möglich obne völlige Verleugnung bes Ginbeiteprincipe; baber ftimmte fie für bas geringfte Dag von Competenz ber Reichsgewalt in Betreff bes Beermefens, ber Bertehrs = und anderer ge= meinnütiger Unftalten ic., bagegen für größere Musbeb= nung ber Befugniffe bes Staatenhaufes gegenüber bem Bolkshause, insbesondere bei Gelbfragen. Ich will nicht fagen, daß diefe Partei die nothwendigen Confequengen bes Bundesstaates aus Vorliebe fur ben Particularismus gang= lich bei Seite fette, aber minbeftens ging fie überall nur eben bis an die außerfte Brange zwischen biefem und bem Staatenbunde. Bei der eigentlich hierfür entscheidenden Brage, der des Oberhauptes, spaltete sich diese Bartei, wie so viele andere — ein Theil, unter Bin des Borgang, trat unbedingt auf die Seite der Einheit, während der ans dere sich in particularistische Staatenbundelei verirrte.

Das Cafino ftand, in Bezug auf die Bertheilung von Macht und Recht zwischen ber Centralgewalt und ben Gin= gelftagten, giemlich entschieben auf bem Boben bes Bunbes= staates nach feinem ftrengen bogmatischen Begriffe, weber ein Burudfallen in bas lodere Staatenbundesverhaltniß, noch aber auch ein Uebergreifen in die ftraffere Form des Einheitsftaates geftattend. Als Typus und Richtschnur Diefer Parteiansicht fann im Allgemeinen ber Berfaffungs= entwurf gelten, wie er aus den Sanden ber Gerren Befe= ler, Wait, Drobsen bervorging und von der Mehrheit bes Verfassungsausschuffes angenommen wurde. Der einzige Dahlmann machte hiervon eine Ausnahme, indem feine Unsichten und Vorschläge in Betreff ber Reichsgewalt weit mehr bem Ginheitsftagte guneigten. Bei ber Ober= hauptsfrage entschied bie große Mehrheit bes Cafino fich für die ftrengfte Form ber Ginheit, bas erbliche Raifer= thum; ber fleinere Theil fiel ebenfalls ab und ber ftaaten= bu ndlerischen Ansicht einer macht = und einheitelofen Biel= regierung zu. In Gefetgebungsfragen, Die nicht unmittelbar aus der Verfaffung ober bem Gefet bom 28. Juni floffen, war das Cafino zwar weniger fprode, als die Partei Milani, liebte ce aber boch auch, die Competenz ber Nationalversammlung in diesem Betreff in möglichst enge Granzen zu fassen.

Schon bie nachsten Fractionen links vom Cafino ber Landsberg und ber Augsburger Sof - waren in biefem Bunkte weniger ftreng, ich mochte fagen, weniger bog= matisch correct, als das Cafino, neigten fich vielmehr einer größeren Berechtigung und Bollfraft ber Centralmacht und einer größeren Beschräntung ber Gingelftaaten gu. Gie schienen sich nicht sowohl an ben theoretischen Begriff des Bundesstaates und seine logischen Confequenzen, als an Die praftischen Bedürfniffe zu halten, welche die politische Lage Deutschlands an die Sand gab. Gine etwas schärfere Fassung dieses und jenes Bunktes in bem Abschnitt von ber Reichsgewalt fand baber bier leichter Unklang, als im Cafino, wo man in biefer Sinficht unerbittlich aus Brincip war. Auch die Oberhauptsfrage ward in diesen beiden Fractionen am früheften im Sinne ber Ginbeit und Erb= lichkeit entschieden und fand hier die zweifelloseste und compactefte Majorität.

Je weiter nach links, besto geneigter waren bie Parteien einer schärferen Concentration ber Macht, besto ruchsichts= lofer versuhren sie gegenüber bem Particularismus und ber Souveranetät ber Einzelstaaten. Bürttemberger Sof und Westendhall hielten hierin noch leidlich Maß; die eigent= liche Linke aber, und namentlich die äußerste, ging in den

meisten Stücken auf eine vollständige Centralisation aus, natürlich im Interesse und in der Erwartung einer herzustellenden "einen und untheilbaren Republik". Denn für eine monarchische Einheitsmacht hätten sich diese Republikaner schwerlich so viel Mühe gegeben. Seitdem daher jene Hoffnung ihnen entrückt war, ließen sie in ihren Centralisationsbestrebungen großentheils nach, ja, wurden in vielen Beziehungen die ärgsten Varticularisten.

Gin brittes Princip, welches bier in Betracht fommt, ift das ber politischen Freiheit und ber Bolfssou= veränetät. Im Allgemeinen kann man wohl fagen, daß Die Revolution bes März vorigen Jahres, wenn auch viel= leicht nicht nach ihrer formellen Berechtigung, fo boch in ihren materiellen Resultaten und Ausfluffen von allen Parteien in ber Baulsfirche anerkannt, von feiner wenigstens offen in Frage gestellt warb. Db Ginzelne in biefer Sinficht Reactionsgebanken begten - wer mochte bieg bestreiten ober behaupten wollen? Eine Bartei aber, die als folche auf bergleichen Reactionsbestrebungen ausgegangen mare, ift mir nicht bekannt. Gelbft ber am weiteften rechts ftebenden Bartei Milani traue ich berartige Sintergebanken nicht zu - bafur burgt mir ihres Führers, bes Berrn v. Binde, unbestechlicher Rechtsfinn, ber, mag er über bas formelle Recht der Märzrevolution benten wie er will, boch die in beren Folge von ben gesetlichen Gewalten an= erfannten und gewährleifteten Bolfefreiheiten ebenfo gut als ben jett allein gultigen Rechtsboben ansieht und vertheibigt, wie er vordem bie Versprechungen von 1815 und 1820 ober die historischen Rechte seines Standes und seiner Provinz als solchen Rechtsboden in Anspruch nahm. In ihrem Programm schwieg die Partei Milani über diessen Punkt.

Dagegen erklärte das Casino in dem seinigen außdrücklich: "Die politische Freiheit soll begründet und gesichert werden — also keine Reaction! Aber mit aller Entschiedenheit ist für die öffentliche Ordnung gegen die Anarchie zu kämpsen."

Noch bestimmter sprach sich hierüber ber Landsberg aus, indem er sagte: "Der Berein macht es sich zur Aufsgabe, die durch die jüngste Staatsumwälzung zur Geltung gekommenen Rechte des deutschen Bolkes weiter auszubilden und sicherzustellen, allen auf Nücksührung der früheren Zustände wie auf Zerrüttung der gesetzlichen Ordnung hinzielenden Bestrebungen entgegenzuwirken und einen Rechtsstaat zu gründen."

Raum ist ein Wort in neuester Zeit so vielfach gebraucht und gebeutet worden als das Wort "Volkssonveränetät". Kein Wunder, daß auch in den Parteiprogrammen dasselbe eine wichtige Rolle spielte! Zwar die nach rechts hin liegens den Parteischattirungen bis einschließlich des Landsbergs haben dieses Wort meistentheils sorgfältig vermieden, und es erregte gewaltiges Aufsehen, als ein sehr geachtetes Mit-

alied bes Cafino, welches leiber fpater auf fo traurige Beife ber Berfammlung und bem Baterlande entriffen ward, fast unwillfürlich und mit halb widerstrebender Stimme fich auf ber Tribune zu bem Brincip ber Bolts= fouveranetät bekannte. In den politischen Glaubensbefenntniffen ber andern Fractionen bildete bagegen Diefes Princip einen wesentlichen Artifel. Nicht mit Unrecht burfte man baber bie Ibee ber Bolkssouveranetat als bie Wafferscheibe ansehen, welche die ganze Versammlung in zwei große Salften theilte, von benen die eine bas bemo= fratische Princip ober ben Bolkswillen als bas unserer gangen fünftigen Staatsentwicklung zu Grunde liegende, treibende und normgebende Element anfah, mabrend bie andere baffelbe zwar in ben Formen, die es fich bereits er= obert hatte, gelten ließ, beffen Berechtigung aber gur Bervortreibung weiterer und weitergreifender Formen mehr ober weniger in Frage stellte. Bir wurden fo zu einer äbnlichen Parteiabgränzung gelangen, wie fie in England zwischen ben fogenannten conservativen Whige, welche bie Reformbill als das äußerfte der dem Bolke zu machenden Bugeftanbniffe betrachten, und ben barüber hinausgehenden Reformern besteht.

Der Württemberger Sof war die erste Partei nach links hin, welche den Grundsatz der Bolkssouveränetät offen und bestimmt in ihrem Brogramm aussprach. "Wir wollen", bieß es daselbst, "daß die zu gründende beutsche Bundes» verfassung in allen ihren Theilen die Souveranetät des deutschen Bolfes zur Grundlage habe und diese Grundslage sichere."

Das praftische Resultat biefer Unficht in Bezug auf bie Regierungsform mar von bemienigen, zu welchem die rechten Fractionen von ihrem Standpunft aus gelangten, weniger verschieden, als man vielleicht glauben konnte, benn auch ber Württemberger Sof erfannte, feiner großen Mehr= gabl nach, die constitutionelle Monarchie auf demokratischer Grundlage ale bie ben Umftanben angemeffenfte Bermirf= lichung des Princips der Bolkssouveranetät fur Deutsch= land an. Roch entschiedener war bieß ber Fall bei bem rechten Ausläufer biefer Bartei, bem Augsburger Sof; weniger bei dem linken, der Westendhall, wo in der Mehr= beit republikanische Sympathien überwucherten und nur aus Rücksichten ber Alugheit die praktische Durchführung dieser Ibee für ben Augenblick noch in ben Sintergrund gebrangt ward. Dennoch lag auch jener außerlichen Gleichartigkeit der Refultate ein tiefer principieller Unterschied ber Ansichten zu Grunde. Den Ginen war die Monarchie als folche, als Princip, ein wesentlicher und unantaftbarer Glaubens= artifel, fei's aus bem Gefichtspunkte bes Rechts, fei's aus bem der politischen Doctrin; ben Andern war fie eine bloße Form, beren Bebeutung, Beftand und Berechtigung für fie bedingt war durch ihre Uebereinstimmung mit dem jeweiligen Stande Des Wolfswillens und feiner Entwicklung. Für

Jene war bas bemofratische Element ein bloger Aufat, womit bas monarchische, als bas in ihrem Sinn ursprungliche und vorzugsweise berechtigte, lediglich verquickt und temperirt ward; für Diese bagegen war jenes die bobere, selbstberechtigte Macht, welche zwar aus eigener Selbstbestimmung fich in die monarchische Form fleibete, ohne jedoch damit ihr Recht, als den eigentlich bestimmenden Factor bes Staatslebens, aufzugeben. Mit einem Worte: Die Ersteren wollten gunächft und vor Allem Die Monarchie, und nur baneben als schütende Garantie Die "bemokratische Grundlage"; Die Letteren erftrebten als ihren eigentlichen Zweck bas Wefen ber Bolksherr= ich aft - unter ber Form ber Monarchie; Die Ersteren hielten fest an bem biftorischen Ronigthum, bem fie nur die schädliche Macht des Gewaltmißbrauchs zu nehmen trachteten; die Letteren erachteten diefes historische Ronig= thum für gebrochen burch die Märzrevolution, die zwar "vor ben Thronen fteben geblieben" fei, aber eben burch diefes freiwillige Stebenbleiben ihre Macht, über die Throne zu verfügen, kennen und fühlen gelernt habe; für fie war baber an die Stelle des Königthums "von Gottes Gnaden" bas Rönigthum "von bes Wolfes Gnaben" ober "fraft ber Bolfssouveranetat" getreten. Die praftischen Consequenzen biefer entgegengesetten Unschauungsweisen find wichtig, wenn sie auch, wie schon gesagt, im Augenblick noch weniger entwickelt hervortraten. Um es furg zu sagen :

bie Männer bes historischen Königthums werden bei vorstommenden Streitfällen immer das Recht der "Kronen," die Anhänger der Bolkssouveränetät dagegen das entgegengesette Recht des Bolkes als das maßgebende zu betrachten geneigt sein. Will man diesen Gegensat der Ansichten vom Rechte des Königthums in zwei handgreislichen Beispielen verkörpert haben, so vergleiche man das Berfahren Ludwig Philipps, der, den Ursprung seiner Macht, die Bolkssouveränetät, verleugnend, sich wieder auf den alten Legitimitätsstandpunkt hinaufrücken wollte, mit dem des Königs der Belgier, der im März vorigen Jahres die vom Bolk empfangene Krone freiwillig niederzulegen sich erbot, aber durch den allgemeinen Bolkswillen sie auch ferner zu tragen glänzend legitimirt ward.

Wie in Bezug auf die Spitze, so unterschieden sich die Barteien auch in Betreff der Basis, die man der neuen Ordnung der Dinge geben wollte. Die "breiteste demokratische Grundlage", jenes seit dem März 1848 so unendlich oft gehörte Schlagwort, ward natürlich auch für die Barteien zu Frankfurt ein wichtiger Gegenstand des Streites und der Berhandlungen. Sollte doch von hier aus diese Grundlage nicht blos für das künftige deutsche Reich, sondern durch die Grundrechte auch für die einzelnen Staaten festgestellt werden. Nun war, soweit es sich nur um eine mittelbare Betheiligung des Bolkes am Staate, um eine Selbstregierung desselben in den engern Kreisen Gemeinschaft,

um ein freies Sichausleben des Volksgeiftes handelte, wie bei der Presse, beim Bereinsrecht, beim Gemeindewesen, bei den Volksgerichten u. s. w., im Ganzen über das Maß der zu gewährenden Freiheiten kein so großer Streit unter den Parteien. Der Versassungsentwurf, der als Ausdruck der conservativen Mehrheit angesehen werden durfte, ging in allen diesen Beziehungen so weit, daß selbst den Vertheidigern der allerbreitesten demokratischen Grundslage kaum viel zu wünschen übrig blieb, — weiter minsbestens, als irgend eine andere Versassungen, sosennoch fanden auch noch weitergehende Forderungen, sosennsch fenden der meitlern Parteien, namentlich dem linken Centrum, in der Regel Unterstützung, bei der Rechten selbst gewöhnlich nur schwachen Widerspruch.

Um so heftiger entbrannte ber Streit ba, wo bie "breiteste bemokratische Grundlage" unmittelbar in die Gliederung des Staates selbst, ja wohl gar an die Spise hinauf strebte. Das war der Fall beim Wahlgesetz und beim Beto. Die Betofrage ward von der Linken als eine Frage der gesetzlichen Unterordnung des monarchischen unter das demokratische Princip, der Uebertragung der gesammten Gesetzleungs und Regierungsgewalt in letzter Instanz an die Volksvertretung betrachtet. Die Rechte begriff dies wohl und kämpste darum so wie aus Nücksichten auf die Ehre und Würde der Monarchie für das absolute Beto.

"Wenn man eine Krone anbieten will, so barf man nicht barauf spucken", foll ein einflugreiches Mitalied ber confervativen Partei gefagt haben, als bas absolute Beto bei ber Gefetgebung bas erfte Mal verworfen ward. Wenn diese Aleuferung wirklich gethan worden ift, so hat bas Mitglied barin wohl mehr bie muthmaßliche Meinung beffen, bem man die Krone anbieten wollte, als feine eigene ausgesprochen, benn nur vom ftrengen Legitimitats= ftandpunkte fann man eine Entwürdigung ber "angeftammten Rrone" barin erblicken, wenn ber Einzelwille bes Monarchen dem dreimal wiederholten Willen der Bolks= vertretung weichen muß. Gerade weil sie biese Muftit bes alten Legitimitätsprincips nicht begunftigen wollten, ftimmten bas linke Centrum und ein Theil bes rechten (ber Bürttemberger Sof, etwa bie Sälfte vom Augsburger Sof und vom Landsberg und Ginzelne vom Cafino) gegen bas abfolute Beto, beffen praftifche Bedeutung fie, ge= ftutt auf die Erfahrung aller größeren Berfaffungsftagten, nicht boch anschlugen.

Entscheidender noch für die Linke war die Frage bes Wahlgesetzes. Das Recht ober wenigstens die Macht der Bolksvertretung zur factischen Alleinherrschaft würde, so dachte die Linke, sich schon finden, wenn nur durch das allgemeine Stimmrecht und nöthigenfalls noch durch den "Druck von außen" diese Bolksvertretung zum unbedingten Wertzeug ihrer demokratischen Brincipien gemacht wäre.

Das allgemeine Wahlrecht war baber ber Raufpreis, um welchen die Linke, wie L. Simon gang offen auf ber Tribune erklarte, ihre Bundesgenoffenschaft verhandelte. Ohne eine folche fünftliche Allianz vermochte fie baffelbe nicht burchzuseten, wenn ichon ber Bürttemberger Sof und ein Theil bes Landsberg barin mit ihr ging. Denn alle übrigen Fractionen waren barüber einig, daß irgend welche Beschränfung bes allgemeinen Wahlrechts nothwendig fei. Satte boch felbit bas Vorparlament in bem Erforderniß ber "Selbstftandigkeit" ben einzelnen Staaten eine Sandhabe gegeben, um Diejenigen von der Bahl auszuschließen, beren Lebensftellung gar feine Burgichaft bote für eine freie und bewußte Ausübung eines fo wichtigen und fo leicht zu mißbrauchenden Rechtes! Ueber bas Mag und die Art Dieser Beschränkung waren freilich die Meinungen auf ber Rechten fehr verschieden. Bon benen, welche nur etwa ein reiferes Allter, ober einen eigenen Saushalt, ober fefte Niederlaffung in einer Gemeinde, ober die Bablung irgend einer bireften Steuer, ober ben Befit eines, wenn auch fleinen Ginkommens als Boraussehungen ber Bahl= fähigkeit verlangten, bis zu Denen, welche burch fünftliche Bertheilung ber Wahl nach ben verschiedenen Steuer = ober Bermogensclaffen eine gradweise Abstufung biefes Rechts begründen wollten, welche Mannigfaltigkeit der Unfichten und ber Borschläge fam da zum Borschein! Und zwar zweigten sich diese nicht gerade nach den Clubs ab - es gab im Cafino Solche, die fich ber leichteften, und wiederum im Augsburger Bofe Solche, die fich der ftarkften Beschränfung zuneigten.

Ungleich größer und praftisch eingreifender war der Begenfat, welcher die Unhanger ber Bolkesouveranetat in ibrer mabren und eblen Geftalt abschied von ben Goben= bienern jener fälschlich fogenannten Bolkssouveranetat, beren eigentliches Biel und Wefen weit richtiger bie von Welcker erfundene Bezeichnung ber "Arawallsouveranetat" ausbrudt. Jene Bartei meine ich, welche feinen Begriff bavon hat, wie ber achte, vernünftige Boltswille nur bas Refultat fein konne eines organischen Busammenwirkens aller Theile des Volkes in wohlgegliederten politischen In= stitutionen, nicht ber ungeläuterte Ausbruck augenblicklicher Stimmungen einer zusammengelaufenen, leibenschaftlich erregten Menge, welche baber jeden politischen Club und jede Bolfsversammlung für einen berechtigteren Reprafen= tanten ber Bolksvernunft ansieht, als die aus allgemeinen Wahlen hervorgegangene Nationalversammlung (verfieht fich, wenn jene in ihrem Ginne, biefe fich gegen fie ausspricht, benn im entgegengesetten Fall ift bie Sache naturlich fofort eine andere); welche die Volkssouveranetat, die Wahrheit und die Freiheit jederzeit da und nur da erblickt, wo ihren Unfichten, ihren Bunichen, ihren Planen ftattgegeben wird - jene Partei, welche zuerft bie Nationalversammlung als bas allein berechtigte Organ bes fouveranen Bolfswillens

pries, so lange sie hoffte, hier ihre Joeen burchzuseigen, bann, als dieß mißlang, von ihr an die einzelnen Landesversamm= lungen appellirte, ferner da, wo diese gleichfalls nicht in ihrem Sinne handelten, sie durch Bolksversammlungen und "souveräne Clubs" thrannisitte, endlich bei den Bolksverssammlungen und in den Clubs auch wiederum nur ihre und ihrer Parteiführer souveräne Meinung zum Borte kommen ließ.

Dieses mar leiber ihrer Mehrheit nach ber Charafter jener großen und wohldisciplinirten Partei der National= versammlung, welche man als die vereinigte Linke bezeichnen kann. Wenn man die Brogramme biefer Linken lieft, fo (um mit Goethe im Fauft zu reben) "möcht's leidlich scheinen", benn, wenn da auch die Rede ist von einer "aus der freien Wahl aller volljährigen Deutschen bervorgebenden und nur auf das dauernde Bertrauen bes Bolfes gegründeten Bolksvertretung" und einem ausschließlichen Besetgebungerechte biefer (wie in bem Programm bes Deutschen Sofes) voer von der ausgedehnteften Gelbft= bestimmung ber Einzelnen, ber Gemeinden, ber Rationen (wie in jenem bes Donnersbergs, ber außerften Linken), fo ließe fich boch allenfalls noch eine Ausführung diefer Grundfate benten, welche eine organische Staatsbilbung nicht ausschlöffe. Aber die Praxis, Die Praxis! Daß diese Bartei die Republik wollte, die demokratisch-constitutionelle Monarchie aber nur so lange ertrug, als fie fich nicht ftark

genug fühlt, um ihre Plane burchzuseten, bas unterschied fie zwar wesentlich von der gemäßigten Linken und dem linken Centrum, welche, wenn auch zum Theil ber Republik in der Idee den Vorzug gebend, doch die conftitutionelle Monarchie aufrichtig und aus Ueberzeugung fest= hielten, als die gur Beit fur Deutschland beilfamfte Regierungsform - allein baraus wurde ich berfelben noch feinen Vorwurf machen, wenn nur bas, was fie unter ber Form ber Republit anftrebte, eine wirklich lebensfähige, organische, vor ber Vernunft und Geschichte bestehende Gestaltung ware. Aber bas ift's ja eben, bag mit ben Grundfaten, welche diese Berren in der Praxis zur Anwendung bringen, mit ber Migachtung ber parlamentarischen Majoritäten, mit den Appellationen an die unmittelbaren Aussprüche des Bolkswillens, ja felbst an die robe Gewalt ber Maffen, andererseits mit ber Tyrannisirung ber Minorität, mo fie felbft in ber Majoritat find - bag mit folchen Grund= faten überhaupt fein vernünftiges Staatsmefen, am allerwenigsten aber ein republifanisches besteben fann. Wenn Berr Simon von Trier die Anarchie und die Revolution für ben normalen Buftand ber Gefellschaft erklärt, weil ba Jeder frei fich felbft beftimme, wenn Berr Ruge, ausgehend von der Ibee, daß jeder fleinfte Theil eines Staatsgangen fich souveran - politisch und national - entwickeln muffe, gegen die Unterbruckung panflaviftischer Beftrebungen auf beutschem Gebiet eifert, wenn Berr Schlöffel eine fofortige Grinnerungen a. b. Paulsfirche. 3

unentgeltliche Aufhebung aller möglichen Eigenthumsrechte predigt — so hört hier freilich alle politische Gestaltung auf und wir besinden uns an jenem schauerlichen Absgrunde der Auflösung jeder staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung, in welchen zwar diese Partei mit frevelhaftem Nebermuthe — nicht sich selbst, wie der große Römer Eurtins — nein, das Glück, den Wohlstand, das Leben von Tausenden und aber Tausenden ihrer Mitmenschen hineinzuwersen sich nicht bedenkt, über welchen hinweg aber noch seiner dieser Weltverbesserer die sichere Brücke zu schlagen verstanden hat zu dem geträumten Esdorado der "socialen Republik", von dem sie doch so viel — zu reden wissen.

Ich weiß wohl, daß Theorien, wie die zulest erwähnten, nur der äußersten Linken, und auch hier nicht allen Mitgliedern, sondern nur den Aeußersten unter den Aeußersten angehörten, daß die eigentliche Linke oder die Bartei des Deutschen Sofes weder im Brincip sich so weit verirrte, noch in den praktischen Mitteln der Ausführung ihrer Ideen so frevelhaft oder so leichtsinnig wie jene direct an die rohesten Leidenschaften der Massen sich wendete. Ich weiß wohl, daß gerade darum jene Scheidung zwischen einer Linken und einer äußersten Linken eintrat, weil der eine Theil dem andern zu weit ging, dieser wiederum jenem nicht entschieden genug war. Ia, ich muß noch mehr sagen, ich muß erklären, daß manche Mitglieder des Deutschen Hoses, obschon im Gerzen Republikaner, dennoch nicht wie ihre Barteigenossen nur

aus Rluabeit bie Durchführung biefes Bergenswunsches verschoben, sondern aus wirklicher Ueberzeugung von der Un= zuträglichkeit und Gefährlichkeit eines folden Experiments unter ben bestehenden Berhaltniffen. Alles dieß mag qu= gegeben werden, allein mas andert's? Die robe, plumpe ober leichtfertige Urt ber Auffaffung politischer Berhält= niffe, ber Mangel jedes tieferen Ginblicks in die Ratur bes Staates und ber Befellichaft, überhaupt jebes Draans für positive Bestaltung, bas fede, anmagliche Megiren und Dp= poniren gegen jede politische That, und babei die gangliche Dhumacht bes Beffermachens, Die Unfabiafeit, ben eigenen Willen und die eigene Ginficht bem objectiven Befet ber Thatsachen ober ber Autorität vernünftiger Grunde unterzuordnen, endlich der Ungeftum, welcher die einmal por= gefaßte Meinung als die alleinfeligmachende Allen aufbringen und überall zur Geltung bringen möchte, und bagu Die geringe Gewiffenhaftigkeit in ber Wahl ber Mittel, Dieje Eigenschaften waren fo ziemlich allen Mitgliedern ber Linfen - etwas mehr ober weniger, mas trägt's aus? gemeinsam und brachten unter ihnen eine Solibarität ber Unfichten und ber Sandlungsweise hervor, welche bie feine Granze zwischen ber "Linken" und ber "außersten Linken" jeden Augenblick zu verwischen brobte ober wirklich ver= wischte. Die "Linke" hatte allerdings nicht an den birecten Aufreizungen bes Bolfes am 16. und 17. September theil= genommen; allein fie hatte indirect oft genug bie robe

Gewalt ber Maffen gegen die von ihr gehafte Majorität bes Barlaments aufgerufen und fo mit vollen Sanden ben Samen ausstreuen helfen, ber in fo blutigen Thaten am 18. September aufging, und fie hat biese Thaten nicht minder als die "äußerste Linke" zu beschönigen und zu ent= schuldigen versucht. Der "Linken" gehörten jene Brentanos, Wiesners und Schmidts von Löwenberg nicht an, welche die Verletung bes parlamentarischen Anftandes auf's Meu-Berfte trieben; aber in ber Migachtung, in ber Berhöhnung der Versammlung durch feinen und groben Spott abmten ihnen die Röslers von Dels und die Bogts glücklich nach, und auch das Mergfte, was in biefer Richtung geschah, fand es nicht bei ber Linken ebenso gut wie bei ber äußersten Linken ermunternden Zuruf und wieherndes Beifallslachen? Sa, hatte es überhaupt geschehen und fich wiederholen fonnen, wenn die Linke es mit ber parlamentarischen Sitte ernstlich gemeint und in aufrichtigem sittlichem Unwillen fich entschieden von der äußerften Linken getrennt batte?

Daß dieses soeben gefällte Urtheil über das parlamenstarische Verhalten ber Linken kein ungerechtes oder parteilich befangenes ist, ergiebt sich daraus, daß viele achtbare Mitglieder der genannten Bartei durch diesen Mangel an perstönlicher Selbstachtung, den sie bei ihren Meinungsgenossen sanden und nicht zu beseitigen vermochten, aus der Barteiwerbindung herausgetrieben worden sind. So traten schon früh die Abgeordneten H. und M. Simon von Breslau,

Benedeh, Reh u. A. aus dem Deutschen Hofe in den Bürttemberger Hof, später in die Westendhall über, und aus dem gleichen Grunde sonderte sich eine eigene Fraction unter dem Namen des Nürnberger Hoses vom Deutschen Hofe ab — Leute von entschieden republikanischer Gesinnung, aber zu ehrenhaft, um nicht durch das allzu formlose Treiben ihrer Parteigenossen abgestoßen zu werden.

3ch gebe jest zu bem letten Standpunkte ber Bartei= gruppirung über. Es ift bieg die Stellung berfelben gum Ministerium und zu ben praktischen Fragen ber Bermaltung. Bei ber erften Busammensegung bes Reichsminifteriums nahm man baffelbe zum größten Theil aus bem rechten Centrum, ber bamals noch ungetheilten Cannopartei, gog aber auch aus bem linken Centrum, bem Bürttemberger Sofe, einige Elemente binein, um ibm bie Unterftützung ber gesammten Centren zu fichern. Die Linke war natürlich von vorn herein in principieller und suftema= tischer Opposition gegen bas Ministerium, welches sie burch beständige Interpellationen peinigte. Auch die Westendhall, welche zu Anfang bes August sich vom Bürttemberger Sofe sonderte und eine Mittelstellung zwischen diesem und dem Deutschen Sofe als fogenannte "rationelle Linke" annahm, konnte fich eine folche Opposition - wenn schon in etwas gemäßigterer und gemeffenerer Form - nicht versagen. Die äußerfte Rechte zeigte fich unzufrieden mit gemiffen, nach ihrer Meinung zu weit übergreifenden Magnahmen bes Ministeriums gegenüber ben Ginzelregierungen, fo nament= lich mit jenem Sulbigungsbefehl bes Rriegsminifters. Die Centren bagegen unterftütten bas Minifterium getreulich bis zu jenen verhängnifvollen Verhandlungen über ben Waffenstillstand von Malmoe, wo ber Bürttemberger Sof fich gegen bas Ministerium und gegen bie aus feiner eigenen Mitte bemielben angeborigen Mitalieder erklärte und burch sein entscheidendes Botum - nebst einer Ungahl fcbleswig= holfteinischer Abgeordneter aus bem rechten Centrum - Die Ministerfrifis herbeiführte. Die Bilbung eines neuen Mi= nifteriums miflang - weber Dablmann, ber Führer jener kleinen ichlesmig = holsteinischen Phalanx, noch Ber = mann aus München, ben, als einen ber hervorragenden Barteiganger bes linken Centrums, ber Reichsverwefer nach Dahlmann mit ber gleichen Miffion betraute, brachte ein folches zu Stande. Go fam ber 16. September beran, wo die Majorität fich manbte. Dieß und die Ereigniffe am Albend bes 16., welche bas Vorhandensein eines verant= wortlichen Ministeriums bringend beischten, veranlaßten ben Wiedereintritt bes gefturzten Cabinets in fein Amt. Die blutigen Vorgänge bes 18. Septembers, und mas barauf folgte, bezeichneten die Bahn, welche bas wiedererftandene Ministerium von jest ab zu geben hatte und in welche es auch sofort mit Muth und Entschlossenheit eintrat. Das Ministerium unterftuten, hieß bei biefer Sachlage für bie Ordnung Partei nehmen; ihm Opposition machen, hieß ber

Ungrebie wiffentlich ober unwiffentlich Borfchub leiften. Sier mar es, wo ber Burttemberger Sof zum zweiten Mal nich spaltete, indem ein Theil bem Ministerium seine ent= schiedene Unterftubung im Intereffe ber Ordnung gufagte und, um biefe Aufage beharrlich zu erfüllen, fich von bem andern, welcher nicht die gleiche Beharrlichkeit zeigte, auch äußerlich trennte. Go entftand bie Partei bes Mugsburger Sofes, Die feitdem in allen praftischen und Cabinetsfragen von bedeutendem Ginfluß auf die Entscheidungen bes Saufes gewesen ift und ihr Biel, welches babin ging, bie mi= nifterielle Politit in ftrenger Aufrechthaltung ber Ordnung, unbeschadet ber mabren Freiheit, fraftig zu unterftugen, unverrückt verfolgt bat. Der zurückgebliebene Theil bes Bürttemberger Sofes (der diesen Ramen beibehielt) ward, unter bem Borgange und ber Auleitung zuerft Bermanns, fpater Wydenbrugks, mehr und mehr in die Opposition gegen bas Minifterium hineingezogen und wetteiferte barin lange Beit mit feinem frühern Abschöfling, ber Weftend= ball, bis auch biefe Berhaltniffe in ein anderes Stadium traten. Davon fpater.

Zwischen bem Augsburger Hof und ben beiben Fractionen bes rechten Centrums bilbete fich in Bezug auf praktische und ministerielle Fragen eine engere Berbindung, die ihre organische Bermittlung in einem besondern, aus Deputirten der brei Clubs zusammengesetzten Ausschuß, der sogenannten Neuner-Commission, fand. Gier wurden wichtigere Fragen biefer Art vorberathen und fobann, zur Erzielung gleich= mäßiger Befchluffe, ben Berathungen ber Clubs übergeben; von hier aus ward mit dem Ministerium birect ins Ginvernehmen getreten, Ausfunft von ihm über beabsichtigte Magnahmen erbeten ober ihm folche ertheilt in Betreff ber Stimmungen ber brei Clubs fur ober wiber bergleichen Magregeln. Go bildeten biefe brei centralen Clubs in Bezug auf alle Regierungsfragen fast nur eine einzige große Partei, die beim Sinzutritt ber eigentlichen Rechten (welche in ber Regel erfolgte) mit einer Mehrheit von 60 bis 80 Stimmen die aus ben beiden Linken, ber Weftenbhall und bem Burttemberger Sof bestehende Opposition besiegte. Und fo überwiegend war ber Ginfluß biefer praktischen Fragen auf die Stellung der Parteien, daß, obichon ber Mugeburger Sof in Berfaffungefragen bem Burttemberger Sof entichieden naber ftand, als bem Cafino, ja fogar beffen Programm unverandert beibehalten batte, bennoch mitten zwischen ihm und bem Burttemberger Gof hindurch bie scharfe Granglinie ging, welche fortan bie Majorität und Minorität, die fogenannte Rechte und die fogenannte Linke (Beidest im weiteren Sinne genommen) von einander trennte. Die Wahlverwandtschaft in ber praftischen Politik zog ben Augsburger Sof zur Rechten bin und immer weiter und weiter vom Burttemberger Sof ab, ber feinerfeits burch die gleiche Wahlverwandtschaft fich fo fehr ber Linken annaberte, daß z. B. in jener öffentlichen Erflarung ber Minorität über ben Beschluß in ber preußischen Frage bie Namen eines Mittermaier und Kierulff in unmittelbarfter Nähe neben benen eines Wefendond und Siemon von Trier sich befanden.

Gegenüber ber Organisation ber Centren, von ber ich eben sprach, schloß sich auch die Linke zu einer compacteren Einheit zusammen. Rach ben Ereigniffen von Wien und Berlin, wo bie Demokratie in ihren außersten Richtungen phyfifch und moralisch unterlag, fühlte die demokratische Par= tei in der Paulstirche die Nothwendigkeit, fich durch Anschluß an die weniger extremen Barteien zu verftarfen und mit ihnen vereint eine umfaffende Wirtsamfeit, insbesondere nach außen, zu entfalten. Go entstand ber Margverein, anfänglich mit bem ausgesprochenen und in zahlreichen Broflamationen ans Wolf fundgegebenen 3med: eine Berfaffung für Deutschland zu machen im Ginn und Beift ber unverfum= merten Märzerrungenschaften, b. h. auf ftreng bemofratischen Grundlagen, als ein Gegenftuck zu ber vom Berfaffungs= ausschuß entworfenen, beren Unnahme feitens ber Dajori= tät der Versammlung in allen wesentlichen Punkten nicht zu bezweifeln ichien. Das Bolt, fo meinte die Linke, moge bann feinen Ausspruch thun, welche von beiben Berfaffungen fei= nen Bunfchen mehr entspreche, welche es ins Leben geführt feben wolle. Diese Bereinigung, von ber außerften Linken anhebend, griff bis nach Westendhall hinein, wovon der eine Theil bem Märzverein beitrat, mabrend ein anderer fich bavon fernhielt. Der Burttemberger Sof, obgleich ebenfalls zum Beitritt eingelaben, entschied fich nach mehrtägigen lebhaften Debatten gegen benfelben.

Bu einer Durchführung feiner ursprünglichen Aufgabe icheint ber Marzverein niemals gekommen zu fein; wenigftens ift mir fein von ihm ausgegangener fertiger Berfaf= fungsentwurf bekannt. Dabingegen warf er fich fpater mit allen Rraften auf ein anderes Biel feiner Thatigkeit, auf Die Berbreitung bemofratischer Grundfate in allen deutschen Ländern burch Bildung von Zweigvereinen, welche in ibm ihren Mittelpunkt finden, von ihm Untrieb und Leitung empfangen follten. Allerwärts ward die Begründung von Märzvereinen oder der Anschluß schon bestehender politischer Bereine an ben Märzverein zu Frankfurt (ber fich nunmehr Centralmärzver ein nannte) mit großem Gifer betrieben. In manchen Gegenden, namentlich in Bürttemberg und Babern, batten biefe Bestrebungen einen bedeutenben Erfola; beibe Lander bedeckten fich mit einem Det bemofratischer Bereine, Die, unter sich und mit bem Frankfurter Sauptvereine eng verbunden, von letterem die Parole em= pfingen. Alls die beutsche Reichsverfassung, obschon in vie-Ien Bunften gegen bie Bunfche und Borfchlage ber Linken, zu Stande gebracht und "endgültig" verfundet war, ba be= schlossen die Märzvereine auf einer Generalversammlung zu Beibelberg am 1. April, ihre gange Thatigfeit auf bie Durchfetung biefer Berfaffung zu wenden. Gie gaben ihren

grundfäplichen Wiberfpruch gegen einzelne Sauptvuntte biefer Berfaffung auf, um nur bas Princip ber in Frage gestellten Souveränetät ber Nationalversammlung zu retten. Diesem Entschluffe ber Marzvereine war es zu verdanken, wenn bie Bewegung zu Gunften ber unbedingten Unerfen= nung ber Reichsverfaffung namentlich in Württemberg fo rasche und unwiderstehliche Fortschritte machte. Un ber Spite bes Centralmarzvereins ftand bamale ber unermub= liche und feurige Ludwig Simon aus Trier. Gin Theil ber äußersten Linken war jedoch jenem Beschlusse nicht beigetreten, batte fich vom Margvereine losgefagt und verfolgte fortwährend ben Grundfat: bag man erft die Berfaffung um jeden Breis von ben in ihr enthaltenen anti= bemofratischen Elementen (2. B. bem erblichen Raiserthum) reinigen muffe, bevor man für ihre Durchführung wirken fonne. Freilich blieben auch die Marzvereine, fammt bem Centralmärzverein felbft, jener Fahne ber Reichsverfaffung nicht überall treu, migbrauchten biefelbe vielmehr, um unter falicher Flagge ihre eigentlichen republikanischen Tenbengen einzuschmuggeln. Darauf komme ich fpater gurud.

Bum Schluß dieser Betrachtungen noch eine kurze Bemerkung über die ultramontane Partei und ihr Berhältniß zu den andern Parteien. Sie war jedenfalls unter
allen Parteien am frühesten organisirt und disciplinirt, mit
ben bestimmtesten Stichwörtern versehen und von den tüchtigsten Führern- geleitet. Ihr sicherer Ginklang und ihr

Zusammenwirken auf's Wort machte sich balb in ber Versammlung bemerkbar und geltend. Aeußerlich hielt sie sich
größtentheils zur äußersten Rechten, wie diese im Steinernen Hause sich organisirte; später trennte sie sich einmal von diesen ihren politischen Freunden und stand für sich unter Radowit, wie Jene unter Bincke; dann trat sie wieder mit ihnen zusammen zur Bartei Milani, bis sie in der österreichischen Frage sich abermals absonderte.

Diese ultramontane Bartei, welche sich äußerlich als solche darstellte, umfaßte aber bei weitem nicht die fämmtlichen ultramontanen Elemente der Nationalversammlung. Bielmehr waren diese, fast möchte man glauben absichtlich, beinahe durch alle Clubs (die Linke ausgenommen) verstreut oder vertheilt. Im Casino, im Bürttemberger, im Augsburger Hof gab es Ultramontane, welche in gleichz gültigen Fragen-mit diesen Clubs, in solchen dagegen, wo irgendwie nah oder fern ein Interesse der Kirche berührt ward, unverrückt und ohne die geringste Rücksicht auf ihre gewöhnliche Parteistellung mit ihrem Haupttressen und nach den von den Führern ausgegebenen Losungsworten stimmten.

Dieß war ber Charafter und die Stellung unserer politischen Barteien nach ihren principiellen sowohl als taktisschen Gegensätzen und Berührungspunkten bis gegen das Ende des Jahres 1848. Um biese Zeit begann eine neue Barteibilbung. Davon wird im nächsten Abschnitt die Rede sein.

## III.

Mene Parteibildung ju Ende des Jahres 1848.

Gegen das Ende des Jahres begann eine tiefgreifende Umgestaltung des Parteiwesens in der Nationalversammlung. Was immer bis dahin die Parteien geeinigt oder getrennt hatte, es trat in den Hintergrund vor den neuen, entsscheidenden Fragen, welche alle Geister und Gerzen immer ausschließlicher zu beschäftigen ansingen, — der Frage wegen des Verhältnisses Desterreichs zu Deutschsland und der damit zusammenhängenden Oberhauptssfrage.

Das Verhältniß Defterreichs zur Nationalversammlung und zu bem von ihr zu gründenden Bundesstaate war schon längst ein Segenstand ernstester Zweisel und Bedenken gewesen. Es ist bekannt, wie schon im April vorigen Jahres die Regierung Desterreichs, der bevorstehenden deutschen Nationalversammlung gegenüber, den Standpunkt des bloßen Staatenbundes für sich in Anspruch

nahm, indem fie fich vorbehielt, nur bas als bindendes Gefet für Defterreich anzuerkennen, was für beffen befondere Berhältniffe paffe. Bas es mit biefem Borbehalt praftisch zu bedeuten habe, ließ die gleichzeitige Berufung eines Reichstages für Desterreich abnen, auf welchem neben ben beutschen Provinzen auch nichtbeutsche vertreten waren, fo daß das deutsche Element fich in entschiedener Minderheit gegen bas flaviiche befand. Schon baburch ward eine Unterwerfung Deutschöfterreichs unter die nothwendigen Bedingungen eines beutschen Bundesftaates beinahe zur Unmöglichkeit. Aber die öfterreichische Regierung ging noch einen Schritt weiter. Die Gelbitftandiakeit, welche bie Ungarn im März vorigen Jahres durch die dem Raifer abgebrungenen Bugeftanbniffe errungen hatten, fuchte fie mit Sinterlift und mit Bewalt wieder zu unterdrücken und in größere Abbangigfeit, benn vorber, zu verwandeln. Die Absicht, alle Theile des Kaiferstaates zu einer festgeschlossenen Einheit zu verbinden, trat immer deutlicher hervor. Was halfen bagegen bie Betheuerungen beutscher Gefinnung, bie Abreffen, die aus diefem und jenem Theile Deutschöfterreichs an und famen und ben treuen Willen, ben warmen Gifer bes Bolfes für ben festen Unschluß an Deutschland befundeten? War biefe Gefinnung fart genug, um ber Politif ber Regierung eine andere Richtung zu geben? Bar fie fich felbit gang flar über Das mas fie wollte und mas fie versprach? Bald follte fie auf die Brobe geftellt

werben. Die Wiener Revolution bes Octobers, felbft ihren rein beutschen Charafter zugegeben, mar boch lange nicht eine Erhebung best gangen beutschen Theils von Desterreich gegen bie Centralisationspolitif ber Regierung und fur ben unbedingten Unichluß an einen beutschen Bundesftgat. Aber felbst ber Reichstag zu Wien, auf welchem jest, nach Der Entfernung ber meiften flavischen Abgeordneten, Die Deutschen in der Mehrheit waren, that nichts für die eigentlich beutsche Sache. Sein erftes Wort mar vielmehr ein Wort zu Gunften ber Gefammtmonarchie Defterreich. Der Wiener Gemeinderath, Die factisch herrschende Gewalt ber Sauptstadt mahrend jener Tage, sandte eine Deputation nach Frankfurt, aber nicht an uns, nicht an ben beutschen Reichsverweser, sondern an den öfferreichischen Erzberzog Johann, und bat ihn, daß er, als Oheim bes Raifers, bas Bermittleramt zwischen biefem und ber Stadt Bien übernebme.

Inzwischen war man in Frankfurt bei dem Punkte ansgelangt, wo das Berhältniß des künftigen Bundesstaates zu seinen Theilen sestgestellt werden sollte. Jedem Undesfangenen war klar, daß kein Theil des Bundesstaates zusgleich organischer Theil eines andern Staates außershalb des Bundesstaates sein könne. War es denn auch nur denkbar, daß ein und dasselbe Land zugleich von einer beutschen Nationalvertretung in Frankfurt und von einem zu  $\frac{1}{5}$  deutschen, zu  $\frac{4}{5}$  flavisch magharisch romanischen

Reichstage in Wien Gesetze empfinge, zugleich für das deutsche Reich und für die öfterreichische Gesammtmonarchie Soldaten stellte, zugleich als deutsches Reichsland an einem Reichsfriege Theil nähme und als öfterreichische Provinz vielleicht dem Reichsseinde Gülfe leisten müßte, weil der öfterreichische Gesammtreichstag es so beschlösse?

Mein! Sier mußte scharf und flar bas fünftige Berhaltniß der Theile zum Ganzen bestimmt werden. Man hatte es nicht mehr mit bem alten Staatenbunde zu thun. ber eben feiner Unnatur halber ein bohnmächtig Ding war; man wollte eine ftraffere Ginbeit, man wollte ein wirklich ftarkes Reich fchaffen, fest in sich gegründet und abgeschloffen. Go entstanden jene §§. 2 und 3 bes Abschnittes "vom Reiche", worin festgesett ward, daß ein beutsches Land, welches mit einem nichtbeutschen Lande bas gleiche Oberhaupt habe, zu bemfelben in keinem andern Berhältniffe fteben burfe, als in bem ber reinen Berfonal= union, daß also das beutsche Land mit bem nichtbeutschen weber eine gemeinsame Regierung und Verwaltung, noch gemeinsame Stände, noch eine gemeinsame Bertretung nach außen, noch gemeinsame Finangen, noch ein gemeinsames Rriegsbeer, überhaupt gar nichts gemein haben burfe, ale bie Perfon bes Regenten. Diefe §S. wurden in erster Lefung mit großer Mebrbeit angenom= men. Außer bem Centrum ftimmte auch bie gange Linke bafür; nur die conservativen Defterreicher und eine

Anzahl Partifulariften aus andern Ländern waren bagegen.

Das war freilich ein icharfer Schnitt in ben biterreichi= schen Raiserstaat. Jest mußte sich zeigen, ob die Sym= pathien für die beutsche Einheit, ober ob jene für die österreichische Gesammtmonarchie ftarter wären in ber Bevölkerung Deutschöfterreichs. Die Brobe fiel gegen und aus. Ueberwiegend an Bahl wie an Gewicht maren bie Rundgebungen ber Unficht, daß man um biefen Breis, um ben Breis ber Auflösung jenes vielbundertiährigen Berbandes mit ben nichtbeutschen Provingen, um ben Breis ber Bernichtung Defterreichs als eines Gefammtftaates. nicht beutsch sein wolle. Die meisten Provinziallandtage der deutschöfterreichischen Länder stellten sich auf biefe Seite, auf bie entgegengesette feiner. Die öfterreichische Regierung felbft antwortete auf jenen Beschluß ber National= versammlung burch bas Programm, mit welchem fie am 27. November vorigen Jahres vor ben Reichstag gu Rremfier trat. Darin erflärte fie:

"Desterreichs Fortbestand in staatlicher Einheit ist ein deutsches wie europäisches Bedürsnis. Bon dieser Ueberzeugung durchdrungen, sehen wir der natürlichen Entwickelung bes noch nicht vollendeten Umgestaltungsprozesses (in Deutschland) entgegen. Erst wenn das verzüngte Deutschland und das verzüngte Deutschland zu neuen und festen Formen geschinnerungen a. b. Baulstirche.

langt find, wird es möglich fein, ihre gegenfeitigen Beziehungen staatlich zu bestimmen. Bis dahin wird Desterreich fortsahren, seine Bundespflichten zu erfüllen."

Desterreichs Fortbestand in staatlicher Einheit ein beutsches, ein europäisches Bedürfniß! — Das war ja verselbe Gebanke, welchen Gagern schon bei der ersten Lesung der §§. 2 und 3 entwickelt, auf Grund dessen er schon damals eine Sonderstellung Desterreichs außerhalb des Bundesstaates, eine Union zwischen dem Bundesstaate und Desterreich beantragt hatte. Er hatte also richtig vorausgesehen, wie Desterreich auf die Frage, welche man in jenen §§. an dasselbe stellte, antworten werde und müsse. Desterreich schied mit dieser Erstärung aus dem Bundesstaate aus — Das schien flar. Mur seine "Bundespflichten", d. h. die Verpflichtungen, die es aus dem alten Bunde noch hatte, wollte es fortsahren zu erfüllen.

So hatte benn also die Nationalversammlung, Defterreich gegenüber, nunmehr völlig freie hand bei der ferneren Ausarbeitung der Verfassung. Die Boraussetzungen für diese und besonders für die Oberhauptsfrage wurden dadurch bedeutend vereinsacht. Alles schien einen raschen und leichten Fortgang der Verfassungsarbeiten zu versprechen, seitdem die öfterreichische Regierung selbst so klar, so offen, so loyal ihre Absichten und ihre Stellung zu dem beutschen Einheitswerke bezeichnet hatte. Wie fehr täuschte man sich! Statt am Ende ber Berwickelungen zu sein, war man erft am Anfange bes Anfangs.

Das Brogramm von Rremfier fprach ben Gedanken ber Trennung Defterreichs von Deutschland fo nacht, beinabe ichroff aus, daß felbft Die, welche in einer folden Trennung das einzige Seil für beide Theile erblickten, ichier über diefe Offenheit erschrafen und fich die Augen rieben, ob sie auch recht ge= lesen? Die Bedenklicheren fragten, ob denn die öfter= reichische Regierung auch wohl in alle Ronseguenzen des in bem Brogramme ausgesprochenen Gebankens eingeben werbe? Eines ichien wirklich barauf hinzubeuten : bie Regierung Defterreichs erflärte, fernerhin nur noch burch Die beiberseitigen Minifterien bes Meußeren mit ber Centralgewalt in Beziehungen treten zu wollen; fie schien alfo Deutschland bereits als Ausland zu betrachten. Aber die ungleich wichtigere Konseguenz, die doch ebenso gewiß in jener Erklärung lag - bie Abberufung ber öfterreichischen Abgeordneten aus der Nationalversammlung - von biefer war nicht die Rede. Und doch konnten, wenn Desterreich und Deutschland als zwei felbftftanbig constituirte Staaten fich gegenüberfteben follten, wie es bas Programm verlangte, ebensowenig öfterreichische Abgeordnete an ber Conftituirung Deutschlands Theil nehmen, wie man Abgeordnete des nichtofterreichischen Deutschlands bei ber Begrundung ber öfterreichischen Gesammtmonarchie auf

bem Reichstage zu Kremsier ober sonstwo mitwirken lassen würde. Unmöglich konnten Bertreter Deutschöfterreichs durch ihre Stimmen über eine Berkassung mitentscheiben, von der im Boraus erklärt war, daß sie auf Deutschsöfterreich keine Anwendung leide. Besonderen Scrupel erregten endlich die Schlusworte jener Erklärung:

"Bis bahin wird Defterreich fortfahren, feine Bundes= pflichten zu erfüllen."

Desterreich hatte es bisher mit der Erfüllung seiner Bundespslichten nicht besonders ernstlich genommen; es hatte weder Geld noch Soldaten der Centralgewalt geliesert. Woher jest auf einmal der Eiser, diese bisher vernachlässigten Pslichten zu erfüllen, oder wenigstens diese so ausdrücklich betonte Zusage? Sollte es vielleicht damit weniger auf die Erfüllung der Pflichten, als auf die Wahrung der diesen Pslichten gegenüberstehenden Recht eabgesehen sein? War vielleicht Dies der unscheinbare, aber unzerreißbare Faden, an dem man Deutschland, indem man es anscheinend losgab, nur um so sicherer sesthalten und an sich ketten wollte, während Desterreich für sich die volle Treiheit der Entwickelung, Abrundung und Besestigung seiner inneren Zustände erlangte?

So gab es, bei aller anscheinenden Klarheit des Pros gramms von Kremfier, immer noch Mancherlei aufzus klären, festzustellen oder in seinen praktischen Konsequenzen weiter zu entwickeln. Und endlich, wenn die Erklärung ber öfterreichischen Regierung aufrichtig gemeint, wenn es wirklich die Abnicht war, bag Desterreich und Deutschland jebes für fich ihre Berfaffungeverhaltniffe ordnen, bann aber "ihre gegenseitigen Beziehungen ftaatlich bestimmen" follten - war es nicht beffer, biefe Berftanbigung über bie gegen= feitigen Beziehungen beiber Staatencomplexe gleich jest, neben ber Berfaffungsbegrundung eines jeden berfelben bergebend, freilich ohne biese zu ftoren, stattfinden zu laffen? Der Gebanke einer Unionsatte, ben Gagern bereits früher ausgesprochen, lebte wieder auf; man bachte nicht blos an ein Schut = und Trutbundniß zwischen Defterreich und Deutschland, sondern an die Anbahnung, wenn nicht einer sofortigen Bolleinigung, fo boch einer möglichst gemeinsamen Sandelspolitif beider Staaten nach außen, an die gegenseitige Gewährleiftung von Rechten an Die beiderseitigen Stagtsangehörigen und bergleichen mehr. Man stellte sich vor, daß eine solche Union, die vielfach in bie inneren Berfaffungezuftande jeder ber beiden Staate= einheiten eingreifen murbe, beffer gleichzeitig mit Diefen Berfassungen selbst, als erft nach beren Abschluß, berathen werben mochte, bag für biefe Berathungen vielleicht fogar ein paffendes Organ zu gewinnen ware in bem Busammen= tritt von Abgeordneten ber beiben Bersammlungen, welchen die Feststellung ber beiberseitigen Berfaffungen oblag, ber Nationalversammlung zu Frankfurt und bes Reichstags von Rremfier.

So ehrlich, so loyal, so zutrauensvoll entgegenstommend ward diese Frage der fünftigen Stellung Desterzeichs zu Deutschland — mindestens in dem Club, dem ich angehörte, dem Augsburger Hof — behandelt. Kindlich naiv — möchte man fast sagen, wenn man daran denkt, wie dieses vertrauensvolle Entgegenkommen öfterreichischersseits erwidert und gelohnt worden ist!

Bei solcher Stimmung ber Gemüther fand ber Bor-Schlag, birette Unterhandlungen mit Desterreich einzuleiten, unter uns wenigstens eine bereitwillige und eingehende Erwägung. Der Vorschlag ging von einem öfterreichischen Mitgliede des Clubs, Berrn Urneth, aus. Er ward begrundet bom Standpunkte bes Defterreichers burch bie Nothwendigkeit, in welcher er und seine Landsleute fich befänden, flar zu miffen, mas eigentlich ihre Regierung wolle und ob fie, die öfterreichischen Abgeordneten, noch fernerhin mit Fug an ben Arbeiten einer deutschen National= versammlung Theil nehmen konnten. Wir fannten herrn Urneth als einen ehrenhaften Charafter und festen bei ihm feine Sinterhaltgebanten voraus. Gleichzeitig ward berfelbe Vorschlag im Cafino vorgebracht, bort, fo viel ich weiß, von ben Gerren Bürth und Comaruga. Auch im Schoofe bes Ministeriums fam er gur Sprache. Bederath versammelte bei fich einen fleinen Kreis von Mitgliedern der verschiedenen Fractionen, von der außersten Rechten bis zum Burttemberger Sof, um bie Stimmung

biefer Fractionen über bie obidwebende Frage fennen gu lernen. Baffermann befürwortete bier bie Abfendung von Bevollmächtigten nach Olmüt, um bas Berhältniß zwischen Desterreich und Deutschland befinitiv zu ordnen. Schmerling erklärte mit jenem Unschein aufrichtigfter Singebung und Offenheit, den er fo tauschend anzunehmen wußte: er muniche, daß biefe Unterhandlungen von einem Undern, als ibm, geführt wurden, ba er wohl fühle, baß folche in feiner, eines Defterreichers, Sand mit Migtrauen gesehen werden möchten. Daran knüpfte sich fofort, von mehrern Seiten ausgesprochen, ber ichon längst gehegte Bunfch, Gagern ins Minifterium eintreten zu feben. Ihm, der zuerst ben Gedanken ausgesprochen, den jest bas öfterreichische Ministerium zu bem seinigen gemacht hatte, ibm ichien es vor Allem zuzukommen, auch die Ausführung biefes Gedankens in bie Sand zu nehmen. Gagern außerte Bedenken, ob fein Vorschlag, ber noch vor wenigen Wochen faum ein Dupend Stimmen in ber Versammlung für fich gehabt habe, jest eine Majoritat bort finden werbe. Befeler und Dropfen waren gegen alle Unterhandlungen; die Berfammlung moge ihren Gang zur Bollendung ber Berfaffung rubig und felbstständig fortgeben; bas Undere werde fich feiner Zeit finden. Unterhandlungen konnten und nur neue Berzögerungen und Berwicklungen bereiten und leicht wieder unklar machen, was jest klar fei. Man moge fich hüten, marnte Dropfen, mit Defterreichs vielerfahrener,

schlauer Diplomatie ben ungleichen Rampf zu beginnen! - Dablmann fand es außerbem ber Nationalversammlung nicht murbig, nochmals Defterreich einen Schritt entgegen= zukommen, welches uns auf unsere Anfrage in ben 66. 2 und 3 noch die direkte Antwort (benn bas Programm von Rremfier fei nicht an uns gerichtet) schulde. Dagegen fprach Gagern Borte ber Berfohnlichkeit und bes Batriotismus, hindeutend auf die hohe Wichtigkeit einer baldigen und rückhaltlosen Berftandigung mit Defterreich. Bon uns, bie wir ben Augsburger Sof vertraten, ward Dem bei= gestimmt, jedoch babei entschieden betont, bag, welcherlei Unterhandlungen man auch anknupfen moge, dieselben bas Berfaffungswert, die felbftftandige innere Conftituirung Deutschlands auf feine Beife ftoren ober verzögern burften. Rieffer insbesondere wies barauf bin, daß auch inner= halb ber Verfammlung man endlich einmal fich verftan= bigen muffe, ob man benn wirklich, wie bie Linke alles Ernstes zu fordern scheine, Deutsch=Defterreich zum Gintritt in den Bundesstaat zwingen, ob man es nothigen= falls mit Waffengewalt erobern wolle ober nicht, damit die Bersammlung nicht länger unter ber Fiction, Deutsch= Defterreich gebore und an, Beschlüffe faffe, von benen fie im Boraus wiffe, bag fie in ben Wind gesprochen feien.

Ein peinlicher Zwischenfall war es, als Grumbrecht vom Bürtemberger Sof mit seiner handsesten Derbheit dem Minister Schmerling gerade ins Gesicht warf: Gagern burfe nicht neben ihm im Ministerrathe sigen, burfe nicht Die Solidarität des Saffes und des Miftrauens auf fich nehmen, womit bas Ministerium Schmerling belaftet fei. Bergebens fuchte Graf Schwerin ben Ungreifer gu bedeuten und fprach warme Worte ber Bertheibigung für Schmerling - Grumbrechts ehrlicher, aber etwas grobförniger Gifer für die unverhüllte Wahrheit und für Gagerns makellofen Namen entzündete fich nur um fo ftarter an biesem Widerstande und warf feinen Webbehand= schuh nun auch dem gräflichen Gegenredner plump ins Gesicht. Die Wahrheit hatte er freilich in Dem, mas er gegen Schmerling fagte, getroffen, und Biele, Die fein Benehmen vom gefelligen Standpunkte migbilligten, gaben ihm vom politischen im Stillen Recht. Schmerling felbst schwieg und lächelte wie immer bei Angriffen auf seine minifterielle Thatiafeit.

Baffermann zog seinen Antrag zurud - Gagern entschied sich nicht - man kam, wie gewöhnlich bei biesen Borbesprechungen, zu keinem sesten Resultat: es sollte erst weiter geforscht werden, was die Fractionen der Majorität zu dem Borschlag wegen der Unterhandlungen und zu Gagerns Eintritt ins Ministerium sagen möchten.

Die Neunerkommission ber Centren nahm die Sache nun in die Sand. Wir luben das Ministerium ein, uns seine Intentionen in Betreff ber einzuleitenden Unterhandlungen mit Defterreich bestimmt und flar mitzutheilen. Berr v. Würth, Schmerlings Unterstaatssecretair und Ber= trauter, erschien in unserer Mitte und machte Eröffnungen, bie uns erfennen ließen, bag wenigstens auf Seiten ber beiden öfterreichischen Mitalieder noch etwas Underes beabfichtigt werde, als blos über bas Berhaltniß Defterreichs zu dem in fich bundesstaatlich geeinten Deutschland zu ver= bandeln, daß man an Unterhandlungen über Abanbe= rungen wefentlicher Berfaffungsgrundlagen au Bunften Defterreichs bente. Diefe Abficht muß aber wohl im Ministerrathe fehr schlau verhüllt worden fein, benn andere Mitglieder bes Ministeriums äußerten fich im Club über die Blane des Ministeriums in einem Sinne, ber an folde Sinterhaltgedanken nicht glauben lief. Offen= bar waren fie burch bie biplomatische Feinheit bes herrn v. Schmerling getäuscht, und nur ber geringern Schlau= beit bes herrn v. Würth hatten wir es zu banken, daß uns nicht daffelbe geschah. Um gang ficher zu geben, for= mulirten wir einen Antrag, worin wir genau ausbrückten, zu welcher Art von Unterhandlungen wir allein unfere Bu= ftimmung geben würden. Diefer Untrag fprach in febr ent= schiedener Fassung aus, "daß in Folge bes Brogramms von Kremfier und bafern nicht bie öfterreichische Regierung bis zur zweiten Lesung ber Berfaffung eine unzweideutige und befriedigende Erklärung im entgegengesetten Ginne abgebe, man annehmen muffe, Defterreich wolle in ben deut= schen Bundesstaat nicht eintreten, daß man jedoch die

Centralgewalt ermächtige, zur Anbahnung eines anderweiten, ben beiberseitigen Interessen und stammverwandtschaftlichen Sympathien entsprechenden Verhältnisses Unterhandlungen einzuleiten."

Wir theilten biefen Antrag herrn v. Gagern mit, um auch über beffen Auffaffung bes Berhältniffes zu Defterreich ganz flar zu fein, und Gagern erklärte, daß ber Untrag vollständig feine Anfichten ausspreche.

Die Sache fam nun an die einzelnen Clubs. Im Casino waren die Meinungen anfangs sehr getheilt: die Einen wollten von Unterhandlungen überhaupt nichts wissen, den Andern war die Form unseres Antrags zu scharf, sie wollten die Möglichkeit einer Verständigung mit Desterreich über den Inhalt der deutschen Versassung selbst nicht ganz auszgeschlossen wissen. Erst nach mehrtägigen lebhaften Berathungen stellte sich eine Mehrheit für unsern Antrag heraus. Im Augsburger Gof und im Landsberg dagegen sand derselbe sofort Villigung. Wir theilten ihn nun dem Ministerium mit, um diesem einen sichern Maßstab zu geben, bei welcher Politif in der österreichischen Frage es auf die Unterstützung der Centren zu rechnen habe.

An einem der nächsten Abende legte das Ministerium den befreundeten Fractionen den Entwurf eines Antrags vor, den es in die Versammlung bringen und worin es sich die Ermächtigung zu Unterhandlungen mit Desterreich ers bitten wollte. Der Antrag war zweideutig; er schloß Unter-

bandlungen über bie Verfassung felbft nicht aus; wenigstens konnte leicht ein Migbrauch ber Ermächtigung in biefem Sinne ftattfinden. Aber fo geschickt mar bie Fassung, daß die meiften Mitglieder bes Ministeriums, baß felbit Gagern, ben man bei ben Berathungen barüber qu= gezogen, diese Zweideutigkeit nicht bemerkt hatten und alles Ernstes meinten: Der Antrag enthalte vollkommen baffelbe, wie der unsere. Als man fich aber durch die genque Brufung des ministeriellen Antrags überzeugte, daß wirklich eine Zweideutigkeit vorhanden fei, ba wandte fich auf ein= mal die gange Berhandlung ausschließlich ber Berfonen= frage zu. Die Berftimmung gegen Berrn v. Schmerling nahm in allen brei Clubs überhand. Manches fam bingu, was auch beffen frühere Verfahrungsweise in den Beziehungen zu Desterreich in ein zweideutiges Licht stellte; man glaubte in ber gangen bisherigen Behandlung biefer Sache einen wohlüberlegten Plan zu erblicken; man fab die Unmöglich= feit ein, die Unterhandlungen mit Desterreich einem Mi= nifterium anzuvertrauen, welchem diefer Mann angehore, ber, wenn auch nicht unmittelbar mit ber Leitung ber Unter= handlungen betraut, bennoch, und vielleicht gerade um fo gewiffer, einen hochft gefährlichen Ginflug barauf ausüben mochte, wie ja schon die Geschichte Dieses Untrages zeigte. Auf feinen Fall wollte man zugeben, daß Bagern mit feinem nur allzuvertrauenden, offenen Gemuthe in einem Minifterium mit einem fo verschlagenen Diplomaten, wie Schmerling, fite.

Der Landsberg hatte gleich vom Unfange biefer Ber= banblungen an auf Schmerlings ganglichen Rucktritt gebrungen; im Augsburger Sof und im Cafino war er noch gehalten worden durch die Fürsprache seiner Rollegen, bie mit anerkennenswerther Loyalität feine Sache nicht von ber ihrigen trennen wollten und ben Rücktritt bes gangen Rabinets befürchten ließen, wenn man auf Schmerlings Entfernung beftebe. Gie machten feine Berbienfte um bie Erhaltung ber Ordnung geltend; fie wiesen barauf bin, baß man ibn, ben man fo lange gegen die Angriffe ber Linken unterftut habe, auch jest nicht fallen laffen burfe, um nicht biefer einen Triumph zu bereiten. Allein jest, nach folden Entdeckungen, war jeder weitere Berfuch, ihn zu halten, vergeblich. Der Augsburger Sof schloß fich mit großer Majorität bem Landsberg an; bas Cafino, wenn auch zögernd, folgte; felbst ein Theil ber Westendhall vereinigte feine Stimmen mit benen ber Centren, um bie Ent= fernung Schmerlings und ben Gintritt Gagerns an Die Spite ber Beschäfte herbeizuführen.

Am 15. December erfolgte ber Rücktritt ber herren Schmerling und Bürth aus bem Ministerium. Gagern übernahm ben Borsit im Ministerrathe und die beiden Porteseuilles bes Acusern und bes Innern. Am 18. December legte er ber Versammlung bas bekanute Brosgramm vor, in welchem er das Sonderverhältniß Deftersreichs anerkannte, "wonach es ansvricht in ben zu errichs

tenden deutschen Bundesstaat unter Bedingungen, welche die staatliche Berbindung der deutschen mit den nichts beutschen öfterreichischen Bundestheilen alteriren, nicht einzutreten," worin er serner die Anbahnung eines Unions = verhältnisses zu Desterreich mittels einer besondern Unionsakte in Aussicht stellte, inzwischen aber die Erhaltung des bestehenden Bundesverhältnisses mit ihm für die Aussgabe der Centralgewalt erklärte und zur Anknüpsung gesandtschaftlich er Beziehungen mit Desterreich für diese beiden Zwecke die Zustimmung der Versammlung verlangte.

"Die Verfassung bes beutschen Bundesstaates", so erstlärte bas Brogramm ausdrücklich, "kann nicht Gegenstand ber Unterhandlung mit Desterreich sein."

Der erzwungene Rücktritt Schmerlings und Würths aus bem Ministerium und bas Gagernsche Programm vom 18. December gaben bas Signal zu einer ganz neuen Gestaltung der Barteien. Die Desterreicher, alle ihre bisserigen Parteistandpunkte ausgebend, schaarten sich um die gemeinsame Fahne ihres Desterreicherthums, welche Schmersling ihnen vorantrug. Sie machten bessen und Bürths Sache zu der ihrigen, sprachen von einer beabsichtigten Ausstoßung der Desterreicher, die sie sich nicht würden gefallen lassen, und schimpsten auf Gagern, weil er sich auf einen Standpunkt stellte, welchen doch das österreichische Ministerium selbst so bestimmt als den einzig zulässigen bezeichnet hatte. Sie versammelten sich wieder regelmäßig

unter einander, unter Schmerlings Borfit, im Sotel Schröder und traten aus ben Clubs, denen fie bisher angehört hatten, aus oder kehrten fich boch nicht mehr an Das, was bort beschlossen ward.

Meben sie stellten sich als Bundesgenossen eine Anzahl Partikularisten, namentlich aus Bahern und Sannover, ferner Ultramontane und Solche, denen die geographische Totalität Deutschlands und die Einigung seiner sämmtelichen Stämme über Alles ging. Sie waren, um nur Desterreich bei Deutschland zu halten, zu Concessionen bezreit, selbst auf Kosten der innern Einheit und Festigkeit des Bundesstaates.

Alle biese Elemente zogen sich gleichfalls aus ihren bisberigen Parteistellungen heraus und bildeten eine neue Bartei im Pariser Sof, unter der Leitung der herren Ebel, Reichensperger, Jürgens, Welcker. Auch mehrere Desterreicher schlossen sich dieser Partei an, ohne beshalb der Vereinigung im Hotel Schröder sich zu entziehen. Ihr Programm enthielt folgende Sätze:

- "1) Wir erachten es als Aufgabe bes verfaffunggeben= ben Reichstages, die Einheit des gangen Baterlandes zu begründen und alle seine Bestandtheile auf der Grundlage freisinniger Institutionen im Bundesstaate zu vereinigen.
- 2) Die Nationalversammlung ift für die Begründung ber beutschen Reichsverfaffung bas legale Organ bes beut= schen Bolles, fie ift in biefer Beziehung felbft ftanbig.

Dies schließt nicht aus, daß mit den Regierungen der Einzelsstaaten ein Bernehmen stattfinde und daß befondere Berhältnisse der letteren nach Möglichfeit berücksichtigt werden. Berständigung, wo sie nöthig, muß erfolgen, ehe sich Misverständnisse in schroffen Gegenfätzen befestigt haben.

- 3) Wir werben bem Partifularismus entgegentreten, fo er die Einheit und Macht des Gefammtstaates gefährdet, dagegen wollen wir das Recht der einzelnen Stämme und Staaten zur Wahrung ihrer Interessen und zur Entwickelung ihres besonderen Lebens innerhalb der im Interesse der Cinheit nöthigen Schranken gewahrt wissen.
- 4) Der Berein wird bahin trachten, die Bollendung bes Berfassungswerkes möglichst zu fördern, alle hemmungen bes hauptzweckes abzuwehren und durch gleiche Billigkeit gegen alle beutschen Stämme, durch Erstrebung des Erreichbaren und praktisch Brauchbaren, der Berfassung bie Ausnahme in das Leben der Nation zu sichern.

Wir wollen eine lebendige Einigung und Berbrüberung aller Deutschen ohne Rücksicht auf Süd und Nord, auf Stämme, Stand oder Glaubensbekenntniß; darum soll Alles vermieden werden, was Stammesvorurtheile erregen, was die Interessen und Gefühle einzelner Stämme verlegen, was den confessionellen Frieden stören könnte. Wir wollen Einigung durch Bersöhnung der Gegensätze, Ausgleichung der Interessen und Nechtsgleichheit für Alle."

Diefe beiben Barteien, bas Sotel Schröder und ber Barifer Sof, trafen in ihrer Opposition gegen bas Bagern= fche Brogramm mit ber Linken gusammen, welche ebenfalls um jeden Breis Deutsch-Defterreich bei Deutschland erhalten wollte. Ihre positiven Unsichten über bas Berbaltniß Defterreichs zu Deutschland gingen freilich weit auseinander. Die Desterreicher, die Partifularisten und Ultramontanen wollten Defterreich ftark und ungetheilt erhalten wiffen, wollten aber biesem farten, ungetheilten, nur zu 1 beut= ichen, zu 4 nichtbeutschen Defterreich nicht blos einen Plat, fondern wo möglich die herrschaft im beutschen Bundes= ftaate verschaffen. Die Linke bagegen ging von ber Unficht aus: Defterreich werbe und muffe zerfallen in eine Mehr= beit einzelner, nur durch Bersonalunion verbundener gan= bermaffen; seine beutschen Provinzen gehörten unter allen Umftanden zu uns, waren schlimmften Falls mit Gewalt gum Eintritt in ben Bunbesftaat zu zwingen.

Eine Parteigemeinschaft bestand also zwischen ber Linken und der öfterreichisch=partikulariftischen Bartei nicht, wenn man nämlich unter Partei nicht blos bie Gemeinfam= feit bes Opponirens, fondern die gemeinsame Berfolgung positiver Zwecke verfteht. Es war nichts Unberes als eine Roalition, welche sich zwischen diesen, ihren vositiven Zweden nach so ganglich verschiedenen Richtungen lediglich auf bem Boben bes gleichen Widerwillens gegen bas Ba= gernsche Programm und in der Absicht, beffen Berwerfung Grinnerungen a. b. Baulstirche.

5

zu bewirfen, bilvete. Das zeigte sich ganz beutlich sowohl bei ben Berhandlungen über dieses Programm, als namentslich in dem Bericht und Antrag der Ausschussmehrheit, welche in ihrer Zusammensetzung jene Koalition repräsfentirte.

Unmittelbar nach ber Vorlegung bes Gagernichen Brogramms war herr v. Sch merling nach Dimus gereift und hatte von 'ba bas Patent als öfterreichischer Bevoll= mächtigter bei ber Centralgewalt nebst einer Note ber öfter= reichischen Regierung mitgebracht, worin Die Auffaffung bes Programms von Kremfier: "Defterreich wolle in ben beutschen Bundesstaat nicht eintreten", als eine irrige bezeichnet, Die "Regelung der deutschen Berhältniffe" ber "weitern Bereinbarung" vorbehalten und in fast brobenber Wendung erklärt ward : "Defterreich werde in bem neu gu bilbenden beutschen Staatsforper feine Stelle gu be= haupten miffen." Bagern feinerseits beharrte, auch biefer Note gegenüber, im Wefentlichen auf bem Stand= puntte feines Brogramms. Zwar erflärte er fich gern berett, feine Unficht zuruckzunehmen, fobald Defterreich wirklich unter ben für nothwendig erfannten Voraussenungen in den Bundesftaat eintreten wolle, ftellte jedoch die Wahr= scheinlichkeit eines folden Schrittes nach wie vor in Zweifel. Das Princip ber Bereinbarung wies er entschieden zurud und warf ber argliftigen öfterreichischen Diplomatie das offene Manneswort ins Geficht:

3

"Die Hoffnung, wo sie auftauchen mochte, daß die Zeit gekommen sei, den ftarken Bundeöftaat mit dauerhafter einheitlicher oberster Gewalt in der Geburt zu ersticken und durch ein Survogat zu ersetzen, das dem alten Bundestage mehr oder weniger ähnelt, diese Hoffnung wird zu Schanden werden."

Die Linke konnte nicht wohl anders, als biefer Erffarung volle Anerkennung zollen; auch that fie dies aus= brudlich in bem Untrage ber Ausschußmehrheit, und bie öfterreichisch = partikulariftischen Mitglieder dieser Mehrheit mußten wohl oder übel mit einstimmen, wie febr fie auch baburch fich und ihrer Regierung ben Boben unter ben Fußen abgruben. Dagegen machte ber Berichterstatter, Berr Beneben, ihnen bas Bugeftanbnif, bag er in feinem Berichte fagte: "bie zufunftige Berfaffung Deutschlands muffe von ber Art fein, daß Defterreich binein= vaffe", und: "wenn bann je befondere Berband = lungen über Ausnahmen von ber Regel nöthig werden follten", fo folle man biefe "einer Beit vorbehalten, wo die Regierung Defterreichs geneigter erscheinen mochte, ben beutschen Intereffen ein offence Ohr gu leiben." Wo blieb bier ber Souveranctatoftandpunft ber Linfen?

So blickte überall das Unnatürliche einer Berbindung bindurch, die zwar wohl in dem, was fie nicht wollte, nirgends aber in dem, was fie wollte, innerlich einig war.

Diefer Roalition gegenüber, alfo auf Seiten des Gagernichen Brogramms, ftanden alle Die, welche, wie Sagern fich fo schon ausdrückte, die hoffnung zu Schanden machen wollten, daß der ftarte Bundesstaat in der Geburt erstickt und durch ein Surrogat, ähnlich bem alten Bunde, ersett merbe; welche bie innere Festigkeit bes zu bildenden neuen Staatsförpers höher anschlugen, als beffen außeren Um= fang, und baber lieber diesen letten verringert, als jene erstere gefährdet saben; welche endlich sich nicht entschließen konnten, vor der, wie auch immer schmerzlichen Wahrheit, daß Defterreich wegen feiner eigenthumlichen Berhältniffe in einen beutschen Bunbesftaat nicht eintreten fonne, die Augen absichtlich zu verschließen, und ebensowenig fich noch länger der unnüten Täuschung bingeben mochten, als ob nur die Regierung, nicht auch das Bolf von Defterreich an bem Gedanken des untheilbaren Raiferstaates festhalte, nachdem boch sowohl der Reichstag von Kremfier durch sein beifälliges Sinnehmen bes Programms vom 27. November, als auch die Bevölkerung in mehrfachen Rundgebungen die Politik des Rabinets gebilligt hatte.

Die brei Centralparteien, Cafino, Landsberg und Augsburger Sof, foweit nicht ihre Mitglieder zum Hotel Schröder oder zum Barifer Sof übergetreten waren, ftanden einmüthig in dieser Ansicht zusammen. Das Café Milani war getheilt; Binde versocht die Gagernsche Ansicht, Radowit eine fünftliche Combination der Gesammt-

monarchie Desterreich mit bem beutschen Bundesstaate durch das, beiden gemeinsame, Mittelglied Deutsch-Desterreich. Ebenso gespalten waren der Württemberger Hof und Westendhall, von deren Mitgliedern ein Theil sich den Ansichten der Linken und der Jungösterreicher, ein anderer dem Gasgernschen Programm, noch ein anderer endlich dem Standpunkte des Bariser Hoses zuneigte. In der Westendhall hatte diese Spaltung der Ansichten eine auch äußerliche Trennung zur Folge. Die Minderheit, welche für Gagernstimmen wollte, trat aus und bildete einen neuen Verein, die Neuwestend hall. Der Württemberger Hof vollzog eine solche Scheidung nicht, büßte aber dadurch seine, schon längst zweiselhafte Barteistellung vollends ein.

So wogte und schwankte Alles durcheinander. Die alten Barteibildungen waren großentheils aufgelöst oder doch gelockert und noch keine neuen an ihre Stelle getreten. Während die, innerlich so' ungleichartigen Elemente der Koalition äußerlich in einem, besonders von österreichischer Seite lebhaft unterhaltenen Wechselverkehr standen, sehlte es den, durch innere Uebereinstimmung verbundenen Anshängern Gagerns zur Zeit noch an einem sesten äußeren Zusammenhang als Bartei. Nur vorübergehend fanden einige Male, vor den entscheidenden Debatten in der Verssammlung, allgemeine Vereinigungen und Besprechungen unter ihnen statt.

Die Abstimmung über bas Gagerniche Brogramm

ergab ebenfalls noch keine ganz bestimmte Abscheidung der Barteien. Biele, die im Grunde mit dem Programm nicht einverstanden waren, stimmten doch dafür, um nicht Gagern zu stürzen, der eine Kabinetsfrage daraus gemacht hatte; Andere sahen in den anzuknüpfenden Unterhandlungen noch nicht die definitive Ausscheidung Desterreichs ausgesprochen, weil, wie sie meinten, diese Unterhandlungen ja auch zum gegentheiligen Resultate führen könnten. Einige der bedeutendsten Parteiführer enthielten sich der Abstimmung, so Schmerling selbst, der freilich durch ein Votum gegen das Programm eingestanden haben würde, daß sein, angeblich dem Gagernschen ganz gleichlautender Antrag nicht aufrichtig gemeint gewesen sei.

Mit der Unnahme des Gagernschen Brogramms war der Zweck der neuentstandenen Parteibildung keineswegs ersledigt. Bielmehr begannen nun erst die rechten Kämpfe zwischen den beiden großen Gruppen, in welche sich das Parlament gespalten hatte, und dauerten mit immer gesteigerter Heftigkeit bis zur Bollendung der Verfassung fort.

Nächster Gegenstand bieses Kampfes ward die Frage wegen bes Oberhauptes.

Die Ansichten über das Oberhaupt des fünftigen Bundesstaates waren — ich darf das wohl behaupten — bei den meisten Abgeordneten im Augenblick ihres Eintrittes ins Parlament und noch geraume Zeit nachher ziemlich unstlare und schwankende. Ich nehme davon natürlich die ents

ichiebenen Republikaner aus, welche hofften, mit Sulfe einer republikanischen Spike früher ober fpater bie Throne in ben Einzelstaaten "aufzurollen" und Deutschland zur einen und untheilbaren Republif zu machen. Ferner nehme ich aus die entschiedenen Partifularisten, welche eine Form ber Centralregierung anstrebten, burch welche bas Interesse ber Einzelstaaten und Einzelregierungen möglichst gewahrt fei, benen baber ein Directorium ober Etwas bergleichen als bas Wünschenswerthefte erschien. Endlich gab es wohl auch eine fleine Anzahl Solcher, beren weitschauender und ficherer staatsmännischer Blick bereits bamals, wo noch Alles in Gabrung begriffen war, die einzig mögliche Form einer ftarfen einheitlichen Bundesgewalt für Deutschland in der Errichtung eines erblichen Raiferthrones über den Thro= nen ber Gingelfürsten erfannte. Schon bei jener Bufam= mentunft in Beibelberg, wo bie erften fuhnen Schritte gu unserer nationalen Reugestaltung geschaben, ward ber Bebanke an ein Raiserthum, und zwar ein erbliches, ausge= iprochen und fand Untlang. Bur rafchen Berwirklichung beffelben wurden von mehreren füddeutschen Regierungen, Die bereits in volksthumlichem Beifte neu constituirt waren, gemeinsame Schritte gethan, um ben Ronig von Preugen an bie Spite Deutschlands zu ftellen. Die Gebrüder Bein= rich und Max v. Gagern waren für diese Mission beson= bers thätig. Der Plan scheiterte theils an ber gurudhaltenben Politif Bayerns und Sachjens, theils an den Greigniffen

bes 18. März, welche eine Oberherrlichkeit bes Königs von Preußen über Deutschland in Diesem Augenblicke unmöglich machten. Unterdeffen war auch Desterreich in die allgemeine beutsche Bewegung eingetreten und schien sich mit voller Singebung an ber Neugestaltung Deutschlands betheiligen zu wollen. Orfterreichische Abgeordnete erschienen im Fünfzigerausschuß, öfterreichische Vertrauensmänner nahmen an den Berathungen über eine neue Berfaffung fur Deutsch= land Theil. Die Boraussehungen fur Die fünftige Geftal= tung ber beutschen Stagtenverhältniffe, und namentlich für Die Form des Oberhauptes, wurden badurch wesentlich andere. Richtsbestoweniger ging aus jenen Berathungen ber 17 Bertrauensmänner ein Berfaffungsentwurf bervor, welcher an bie Spipe bes zu grundenden Bundesftaates einen Erbkaifer ftellte. Wer biefer Raifer fein folle, war nicht gefagt; bas Nebeneinanberbefteben beiber Groß= machte im Bundesftaate ward vorausgesett. Gine Beröffentlichung bes Details jener Berathungen, um zu feben, wie fich eigentlich jene 17 das Berhältniß Preugens und Defterreichs neben einander gedacht haben, von benen boch nur bas Gine ober bas Undere zur erblichen Berrichaft ge= langen konnte, mußte vom bochften Intereffe fein. Diel= leicht werden wir eine folche herrn Droufen zu verdanken haben, bem fleißigen Sammler und aufmerkfamen Beobachter aller zur innern Geschichte unferer politischen Wiedergeburt geborigen Borfommniffe.

Im Allgemeinen vertrauten wohl jene Männer zu viel auf die Macht des Bolksgeiftes, der, wie sie meinten, durch das Parlament die widerstrebenden Einzelstaaten, selbst die größeren, unter die Einheit und deren gesegliches Organ, die erbkaiserliche Gewalt, zwingen werde.

Bei Anderen brachte baffelbe Vertrauen eine gang ent= gegengesette Richtung ber Unsichten bervor. Die Ibee bes Erbfaiserthums war bamals im hochsten Grabe unpopulär; Die handgreifliche Schwierigkeit, eine ber beiben Großmächte unter die erbliche Herrschaft ber anderen zu beugen, ließ Diefen Bedanken noch unausführbarer erscheinen; Die parlamentarische Regierung, welche bas Vorparlament und ber Fünfzigerausschuß ohne Wiberspruch über Deutschland und feine einzelnen Staaten, unbeschabet, wie es ichien, bes monarchischen Princips in letteren, ausgeübt hatten, verleitete zu bem Glauben, es konne wohl auch bei ber befinitiven Gestaltung ber Ginheit die vornehmfte Gewalt in bas Parlament gelegt und bie oberfte Spite entweder auf ber gleichen volfsthumlichen Bafis - nach Urt bes amerikanischen Bräfibenten ober bes neuen schweizerischen Bundesrathes - ober aber, mit Berudfichtigung ber monarchischen Einzelregierungen, in Form eines Directoriums ober eines wechselnden Vorortes eingerichtet werden. Burbe boch, meinten fie, biese Spite immer nur nach bem Willen ber parlamentarischen Mehrheit regieren fonnen.

Diefer Glaube erlitt einen bedeutenden Stoß burch bie

Erfahrungen, welche die Nationalversammlung und die von ihr errichtete provisorische Centralgewalt bezüglich des Gehorsams der Einzelstaaten gegen ihre Anordnungen machten. Die kleinen gehorchten wohl; die mittlen gaben sich wenigstens den Schein zu gehorchen; allein die großen schienen je mehr und mehr auf ihre wiedererstarkte Macht zu pochen und der Schwäche der Centralgewalt zu spotten, welcher letztern freilich der solide Nückhalt einer eigenen materiellen Macht gänzlich abging. Ganz besonders war dies bei Desterreich der Fall, dessen eigenthümliche Berhältnisse einen solchen Ungehorsam allerdings, wenn nicht rechtsertigten, doch als natürlich und fast unvermeidlich erscheinen ließen.

Je mehr burch biese Beobachtungen bie Ueberzeugung wuchs, daß Desterreich überhaupt auf die erste Bedingung eines Bundesstaates: Gleichheit der Rechte und Pflichten aller seiner Glieder, nicht eingehen könne, um so mehr ent-wickelte sich in ganz natürlicher Schlußfolge die Idee, daß, wenn einmal Desterreich ausscheiden muffe, es das Beste sei, die dann allein übrig bleibende Großmacht Breußen an die Spize des Bundes zu stellen, um ihrer Kräfte und Hülfsmittel für die Zwecke der Bundesgewalt sich zu verssichern und durch sie auch die anderen Staaten zum Gehorssam zu bringen.

Der Gebanke bes preußischen Erbkaiserthums war also ber gang naturliche und nothwendige Schlufftein einer

Politit, welche einerseits ben Begriff bes Bunbesftaates - im Gegenfat zum alten lockeren Staatenbunde und in ber ftraffern Form, wie sie Deutschlands eigenthumliche Berhältniffe fordern - verwirklichen, andererfeits bas Beftebende möglichft schonen, befonders das monarchische Princip in ben Gingelftaaten nicht antaften wollte. Um eine ftarte Centralgewalt fur ben neuen Bundesftaat gu grunden, gab es nur zwei Wege. Entweder mußte man mit ber in einem Bunkte angesammelten Bollfraft ber Da= tion jeden Widerstand ber Ginzelstaaten und Dynaftien brechen - ober man mußte eine ber vorhandenen Gingel= mächte, und zwar die größte, mit ber Centralgewalt bauernd, ungbtrennbar ibentificiren, um burch fie ber andern Berr zu werben. Jener erfte Weg, wenn er mit Erfolg betreten werben follte, führte zu einem fofortigen Bernichtungefampf gegen die Monarchie in ben Gingelftaaten, benn Das war vorauszusehen, daß die Regierungen, einmal wieder erftartt, gegen bie Centralgewalt fich auflehnen, und baß felbft bas Gewicht bes vereinten Nationalwillens, bes Parlaments, nimmermehr im Stande fein wurde, auf die Lange biefen Rampf mit bem Bartikularismus flegreich zu befteben. Gang richtig fagte baber von feinem Standpunkte aus Bogt: man batte bamit anfangen muffen, Die Fürften fortzujagen, um über ben Trummern ihrer Throne die ein= beitliche Gewalt auf bemofratischer Grundlage zu errichten. Diesen Weg nicht zu betreten, war die Majoritat bes Parlaments von vornherein entschlossen. So wurde sie mit Nothwendigkeit auf den andern hingetrieben, denn Alles, was dazwischen lag, das waren Aftersormen, welche die Ohnmacht der Bundesgewalt und die Rückkehr zu den alten staatenbundlichen Zuständen in sich bargen.

Man hat von einer "Intrique" gesprochen, durch welche ber Ibee bes Erbkaiserthums ber Sieg verschafft worden fei, von einer "preußischen Bartei", welche vom Anfange bes Parlaments an für diese Idee gewirft habe. Alles, was man von inneren Wahrscheinlichkeitsgrunden für biefe Berbachtigung anzugeben weiß, beschränkt fich auf die Un= wesenheit ber preußischen Abgeordneten im Barlamente, benen man naturlich berartige Segemoniegelüfte a priori zuschreibt, und sodann - es ift fast komisch zu fagen auf den Umstand, daß gerade vier Schleswig = Sol= fteiner im Verfassungsausschuß einen gewissen Ginfluß übten. Die Schleswig = Holfteiner, fagt man nämlich, hatten allen Grund, Preugen an die Spite zu bringen, weil nur Preußen ihrem engeren Baterlande Gulfe ichaffen fonnte. Unter biefen Bieren war freilich ber Bater ber Erb= faiseridee, Dahlmann; es war aber auch barunter Baig, ber bei ber erften Lesung noch gegen bie Erblich= feit ftimmte; es war ferner noch ein fünfter Schleswig= Solfteiner im Ausschuß, Gulich, ber bis zulett fich gegen ben Erbfaiser ftraubte. Und worin bestand die "Intrigue"? Darin, daß man die Berfaffung fo einrichtete, bag nur ein

erbliches Oberhaupt als Spite barauf paßte! Aber ben Bunbesftaat an die Stelle bes Staatenbunbes wollte boch die große Mehrheit der Versammlung, nicht die Breugen allein und die Schleswig-Solfteiner; ja die "Raifermacher" im Verfaffungsausschuß und ber eigentliche Breugen= club, bas Cafino, waren gerade Die, welche einer ftrafferen Centralisation (wie fie g. B. ber Preugenfeind M. Mobl erftrebte) meist entgegentraten. Und die verhängnifvollen 66. 2 und 3, wer hat fie am Lebhafteften unterftutt? Die Linke und beinahe die Sälfte ber Defterreicher. Ift burch eine Intrique von ber Paulsfirche aus bas Programm von Rremfier hervorgerufen worden? Der war es etwa nur Die "preußische Partei", welche die beanspruchte Unterftugung für die Wiener Octoberrevolution und die Unabhängigkeits= bestrebungen ber Magyaren versagte und baburch allerdings ber Politif bes Gesammtftaates in Defterreich freie Sand ließ? War es nicht vielmehr die ganze conservative Mehr= beit, einschließlich bes größten Theils ber Defterreicher, ber Bayern, ber Ultramontanen? Roch Gines hat man angeführt, um bie "preußische Intrique", um namentlich Gagern, ber naturlich bas Saupt berfelben fein foll, an= zuklagen. Wie wiberfinnig die Anschuldigung auch ift, fo will ich fie boch bier wiedergeben. Es ift nichts Underes, als - die Bahl des Erzherzogs Johann zum Reichsverwefer. Damit, fagen biefe Untläger, wollte man Defterreich abfinden, um bei Schaffung ber befinitiven Reichsgewalt besto sicherer Breußen an die Spite zu bringen. Bedarf es wohl der Widerlegung dieses ungereimten Berdachtes? Wer Beuge gewesen ift, wie bamals die allgemeine Stimme in und außerhalb der Paulsfirche den Erzherzog Johann als ben volksthumlichften und, fo glaubte man, beutscheften aller beutschen Fürften für die Wahl zum Reichsverwefer bezeichnete; wer es weiß, daß in Berlin man eigentlich viel lieber eine breifopfige Centralgewalt gesehen batte, an ber ein preußischer Pring Theil nahme; wer fich erinnert, baß felbit ber "Bater ber Raiferidee", Dahlmann, für bie provisorische Bundesregierung eine Trias vorgeschlagen batte; wer endlich geseben bat, wie enragirte Breugen, 2. B. Lichnowsty, gegen Gagern aufgebracht waren wegen seiner hindeutung auf die Wahl bes Erzherzogs - Der wird diese Beschuldigung nicht einmal gut erbacht finden. Allerdinge, Das gebe ich zu, voraussichtig mar es nicht von Sagern, bag er einen öfterreichischen Bringen zum Reichs= verweser empfahl, wenn er bamals schon die feste Ueber= zeugung hatte, bag Defterreich an ber befinitiven Conftituirung bes Bundesftaates feinen Theil haben werbe. Die Folgezeit hat es gelehrt. Aber Gagerns Ratur ift fo geartet, daß man ihm eher zwanzigmal Mangel an Boraussicht, als einmal Mangel an Aufrichtigkeit vormerfen fann.

Wenn bamals bereits intriguirt worden ift um bie fünftige Oberherrschaft Defterreichs oder Breußens, fo

geschah bies wohl eher von einer ganz andern Seite her. Wenigstens eristirt ein Brief eines österreichischen Abgeordeneten an Jemand aus der nächsten Umgebung des Reichse verwesers, ganz furz nach der Wahl des Letztern geschrieben, worin genau die Mittel verzeichnet sind, die man anwenden müsse, um Breußen in der öffentlichen Meinung Deutschslands zu ruiniren, ferner der Plan einer Koalition mit der Linken, ganz in der Weise, wie solcher später wirklich von der öfferreichischen Partei ausgeführt worden ist.

Bare Etwas anzuklagen, fo mare es die Täuschung, in der fich die Nationalversammlung und Deutschland über ein halbes Jahr lang gewiegt hat: als ob wirklich Ofterreich im Stande fei, ung gang und vollftandig anzugehören. Diefe Täuschung war aber eine gegenseitige. Die Deutschöfter= reicher täuschten fich und und mit einer Begeifterung für bie beutsche Sache, die als Gefühl aufrichtig, aber, wie gewöhnlich Gefühle, unklar mar und, als fie zur That übergeben follte, nicht Stich hielt. Wir aber taufchten uns ebenfalls, indem wir die Offerreicher mit Enthufiasmus in unferer Mitte aufnahmen, ftatt mit faltem Blute zu erwägen, ob biefe Betheiligung an unserer ftaatlichen Neugeftal= tung ihnen , ob fie uns frommen fonne. Als wir je mehr und mehr einsaben, wie dies nicht ber Fall fei, ba mochte freilich die Saft, mit ber mir, nachbem einmal bas Scheibewort gesprochen war, uns nun ohne fie einzurichten eilten, Die Ofterreicher, Die noch unter uns fagen, verleten. Aber

wer hätte im März vorigen Jahres, im Drange ber ersten Begeisterung, als Österreich uns noch das Bolk, und das Bolk die deutschgesinnte Aula von Wien bedeutete, das nüchtern kalte Wort aussprechen mögen: Österreich bleibe draußen, denn es wird doch wieder hinausgehen? Und ans dererseits, wer mochte es uns verdenken, daß wir jetzt rasch zum Abschlusse eilten, da wir bemerkten, wie nicht mehr das deutschgesinnte Bolk von Österreich, sondern eine undeutsche Kabinetspolitik uns gegenüberstand, das Bolk aber schwieg?

Der Augsburger Sof war der erfte Club, welcher fich für bas preußische Erbfaiserthum entschied. Gerade in die= fem Club waren weder bie Preugen, noch die Schleswig= Solfteiner an Babl ober Ginfluß überwiegend. Der Musfcuff, den ber Club zur Vorberathung der Oberhaupts= frage niedersette, bestand aus zwei Bayern - Barth und Stahl -, zwei Sachsen - Roch und Biedermann -, einem Württemberger - Rumelin -, einem Beffen-Darmftäbter - Emmerling -, einem Ofterreicher -Arneth -, einem Schleswig = Solfteiner - B. Be = feler - und einem Rheinpreußen - Breuning. Gleich bei ber erften Berathung begegneten fich Diefe insgesammt in ber Idee bes preußischen Erbkaiferthums, mit Ausnahme Roche, ber aufangs für eine Wahl auf Lebenszeit war, und Rumelins, ber eine fur Gudbeutschland min= ber anftogige Form ber Spite fuchte. Aber auch biefe Bei=

ben gingen im Laufe ber weitern Besprechung zu ber Debr= beit über. Der Defterreicher Urneth fonnte freilich nicht mit einstimmen, aber auch er gab zu, baß bie von uns er= ftrebte Löfung bie ber gegenwärtigen Sachlage angemef= fenste, wenn auch fur die öfterreichischen Abgeordneten eine ichmerzliche fei. Damals nämlich lag ichon bas Programm von Aremsier vor; ja es hatte dieses hauptsächlich uns veranlaßt, nunmehr, nachdem bas Berhältnig Defterreiche gu Deutschland flar geworben, auf Grundlage biefer Thatsache an die Erledigung ber Dberhauptsfrage zu geben. Der Landsberg, worin Sannoveraner, Braunschweiger, Babern und Breugen fagen, folgte und bald; nicht fo bas Cafino. Sier mußte erft ber früher geschilderte Ausscheidungsprozeß por fich geben, bevor das Erbfaiserthum eine Mehrheit gewinnen konnte. Bei Weitem nicht Alle, welche fich auf bem Boben bes Gagernichen Programmes geeinigt hatten, blieben auch verbunden bei ben Abstimmungen über bas Dberhaupt, welche unmittelbar auf jene Berhandlungen folgten. Besonders unter Denen, welche vom Burttemberger Sof und von Westendhall zu uns gekommen waren, gab es Biele, beren bemokratisches Gewiffen ihnen bermalen noch nicht zuließ, fur ben Erbfaifer zu ftimmen. Go fiel benn, wie bekannt, bei biefer ersten Lesung ber Borschlag eines erblichen Oberhauptes mit 263 gegen 211 Stimmen burch. Alle andern Antrage blieben freilich noch weit mehr in ber Minderheit, und es fam für diesmal Dichts zu Stande.

Unterbessen erschien bie preußische Note vom 23. Januar, die sich bezüglich des Verhältnisses zu Desterreich ganz auf den Gagernschen Standpunkt stellte. Sogleich sandte Herr v. Schmerling seinen Vertrauten, Herrn v. Würth, nach Olmütz ab, um neue Instructionen zu holen. Schon um Weihnachten hatte herr Buß, der bestannte Ultramontane, auf eigene Hand eine Neise dorthin gemacht. Sein und seiner Gesinnungsgenossen ganzes Streben ging dahin, die deutsche Kaiserwürde dem jungen Kaiser von Österreich zuzuwenden. "Man zeigte sich (in Olmütz) zu Allem bereit, wosern Desterreich an die Spitze gestellt würde", schreibt ein Mitglied der österreichischen Bartei, Wutte, in einem Bericht an seine Wähler.

herr v. Würth brachte die Note vom 4. Februar aus Olmüt mit. Darin hieß es: "Der kaiserlichen Regierung schwebt ein nach Außen festes und mächtiges, im Innern starkes und freies, organisch gegliedertes und boch in sich einiges Deutschland vor". Was man in Frankfurt wolle, sei kein Bundesstaat, sondern ein Einheitsstaat. "Auf der von der kaiserlichen Regierung in Aussicht zu stellenden Grundlage sinden alle deutsche Staaten und alle ihre außerdeutschen Landestheile Plate". Am Schlusse ward erklärt: "Gegen eine Unterordnung Er. Maj. des Kaisers unter die von einem andern deutschen Fürsten geshandhabte Centralgewalt verwahren Sich Se. Majestät,

der Kaiser und Allerhöchstdeffen Regierung auf bas Feier-

Sogleich nach dem Bekanntwerden bieser Note versammelten sich die Desterreicher unter Schmerlings Borsitz. Einzelne darunter waren der Meinung: man dürse die Bilbung des Bundesstaates, den die öfterreichische Regierung lediglich verneine, ohne doch zu sagen, was sie eigentlich wolle, nicht länger stören; es sei Ehrensache für die öfterzeichischen Abgeordneten, auszutreten. Mit großer Mehrzeichischen Abgeordneten, zu bleiben und eine Erklärung zur Rechtsertigung dieses Schrittes vorzubereiten.

Eine zweite Zusammenkunft fand statt auf Antrieb ber Herren Sommaruga, Welcker und heckscher. Es war am 10. Februar. Etwa 50—60 Abgeordnete ber öster-reichischen Partei waren versammelt. Sie erkannten die Mothwendigkeit an, daß endlich einmal positive Borschläge über das Berhältniß Desterreichs zu Deutschland gemacht würden. Ein Ausschuß ward niedergesett, bestehend aus den Herns, Edel, Giskra, v. Hermann, Seckscher, Reichensperger, Sommaruga, Welster, Würth, Whdenbrugk, Wuttke. Man nannte ihn den "großbeutschen" Berfassungkausschuß — im Gegensatz zu jenem, der, wie man spottweise sagte, eine Versassung nur für "Kleindeutschland" (vhne Desterreich) gesmacht habe.

Die Berfaffung, welche biefer Ausschuß entwarf, ftellte

eine Reichsregierung von 7 Mitgliebern auf — Vertretern bet einzelnen Staaten, resp. Staatengruppen —, an ihrer Spige eine Reichsstatthalterschaft, abwechselnd bekleibet von Desterreich und Preußen. Reichsrath und Civilliste fielen weg. Das absolute Veto, felbst bei Verfaffungs = änderungen, ward in ein suspensives verwandelt.

Diesen Entwurf sandte Schmerling sofort nach Olmüt. Man war dort damit einverstanden; "nur in Beziehung auf den Wechsel der Reichsstatthalterschaft waltete noch ein Bebenken ob," schreibt Wuttke. Natürlich! Man hatte ja gegen jede Unterordnung des Kaisers unter einen andern beutschen Fürsten protestirt.

Die §§. 2 und 3 waren in diesem Entwurfe so umgesttaltet, daß es hieß: "Die Berbindung eines deutschen mit einem nichtdeutschen Landestheile sei so zu ordnen, daß die vollständige, von den Berfügungen einer andern Staatsgewalt unabhängige Erfüllung der durch die Reichsversaffung und die Beschlüsse der Reichsgewalt aufgelegten Bersbindlichkeiten gesichert werde."

Fast zur selben Zeit erklärte aber die österreichische Regierung: eine unbedingte Geltung der in Franksurt beschloffenen Reichsgesetze in Deutschöfterreich sei darum unmögelich, weil dadurch allemal auch die nichtbeutschen Landestheile berührt würden. Also selbst diese so gemilderte Bedingung erwies sich für Desterreich als unerfüllbar.

Am 14. Februar erging von Seiten jener "großbeut=

schen" Partei eine Einladung "an alle Abgeordnete, welche das Verbleiben der deutschöfterreichischen Lande in einem wahren und fräftigen, das gesammte Deutschland umfassenden Bundesstaate anstreben," zu einer Besprechung in der Mainlust.

Sier theilte Welder die Vorschläge des großdeutschen Ausschuffes mit und betonte besonders die Aunkte, welche als Lockspeise für die Linke dienen konnten, den Wegfall bes Reichsraths und der Civillifte, das suspensive Veto.

Was Welder verstedt andeutete, bas fprach Bogt mit gewohnter Offenheit unverhüllt aus: es fei auf einen Sandel mit gegenseitigen Concessionen abgeseben, man wolle bie Linke, ber man früher gerade von jener Seite am Schroffften entgegengetreten fei, nun, ba man fie brauche, mit ichonen Bufagen fobern. In einer Beziehung, erflarte Bogt, sei er fäuflich; für jeden Boll Bolksfreiheiten verbanble er einen Boll vom Oberhaupte. "Man fichere und ein freies Wahlgeset, und ich willige in ben Rauf." Beinrich Simon war zurudhaltender: man muffe die Sache erft in den Clubs berathen, fonne beute feine bindende Erklärung geben. Go ging die Berfamm= lung auseinander. Der großbeutsche Entwurf ward ben brei Clubs ber Linken gedruckt mitgetheilt, von biefen burch eine eigens dazu niedergefette Commiffion geprüft und amen= birt. Die Borschläge biefer Commission waren im Gangen ben "Großbeutschen" gunftig; bie "Siebenpringenregierung" (wie es Rieffer) ober ber "Direktorialertrakt" (wie es L. Simon nannte) wurde genehmigt; die, seiner Zeit von der Linken so heftig versochtenen §§. 2 und 3 wurden preißsgegeben gegen die nichtssagende Phrase des großdeutschen Entwurfs; auch in dem Abschnitt von der Neichsgewalt ließ man Manches der Ausnahmestellung Desterreichs nach.

Doch hütete sich die Linke wohl, sich fest zu bin= ben. "Bu einem formlichen Bertrage fam es nicht," flagt Butthe. Die Verbindung blieb vielmehr eine lose und unsichere. Die Großbeutschen hatten verabredet, daß fie ba, wo ihre Grundfate ihnen mit ber Linken zu geben verboten, fich ber Abstimmung enthalten, auch in ihren Reben die Linke iconen wollten. Aber nicht alle hielten diese Bufage. Doch beftand zwischen beiden Theilen ein fortgesettes Gin= vernehmen; "als Bindemittel bienten bie ber Linken ange= borigen Defterreicher, Berger u. 21."; "fo fam es, daß bie großbeutsche Bartei und die Linke feitdem oftmals gufam= menstimmten." Natürlich war und blieb bas Bundniß auf gegenseitiges Migtrauen begründet - jeder Theil suchte ben andern zu überliften, fo viel als möglich für sich zu erreichen und fo wenig als möglich bagegen zu gewähren. Mit einem, bier nicht wohl in seiner gangen Naturlichkeit wiederzugebenden Chnismus drudte fich Bogt einmal so barüber aus: "Wir wiffen recht wohl, bag es auf ein gegenseitiges Betrugen binauskommt; es handelt fich nur barum, ob wir ober bie Großbeutschen bie Betrogenen fein

merben." Deshalb brang die Linke fo entschieden barauf, baß vor ber zweiten Lefung ber Berfaffung bie zweite Lefung bes Bablaefetes und die Bollendung bes Abschnittes : "die Grundrechte" erfolge; beshalb machte fie es zur Bedingung, baß über ben Abichnitt von ber Reicheregierung gulett abgeffimmt murbe - fie wollte ben Kaufpreis erft vollftan. big in ber Tafche haben, bevor bas Bahlungleiften an fie fame; bann, wie Bogt andeutete, fonnte fie ja noch im= mer thun, mas ihr gutdunfte. Die Grofdeutschen freilich bachten ebenso. Diejenigen barunter, welche bei ber erften Lesung bes Bablaesetses nur mit Widerstreben die Bunsche ber Linken unterftutt ober fich ber Abstimmung enthalten batten, waren wenig geneigt, bies zum zweiten Male zu thun, noch dazu ohne sicher zu fein, daß damit für ihre 3mede Etwas erreicht werbe. Go fiel ber betreffende Untrag ber Linken, wie oft er auch wiederholt ward, jedesmal durch. Mur Die Vollendung ber Grundrechte erreichte fie, freilich nicht gang in ber Beise, wie sie gehofft; auch bier ließen ihre großbeutschen Bundesgenoffen fie theilweise im Stiche.

In einem Punkte trasen die Interessen beider Parteien zusammen, in der Berzögerung des eigentlichen Bersassungswerkes. Die Linke rechnete auf die Schwächung der conservativen Majorität durch den fortgesetzen Abgang von Mitgliedern aus deren Reihen, der in der That täglich zunahm, so wie durch den Zusluß solcher auf ihrer Seite, namentlich auch in Folge der neuen Wahlen in Desterreich, die jest ebenso sehr von der Regierung betrieben wurden, wie man sie früher trot aller Mahnungen von Frankfurt aus versnachlässigt hatte. Noch unmittelbarer kam dieser lettere Umstand natürlich der großdeutschen Bartei zu gute, die außerdem aber auch einen besondern Grund ihrer Zögerungspolitik hatte. Um 25. Februar war nämlich von ihr eine Deputation, bestehend aus den Herren Heckscher, v. Hermann und Sommaruga, nach Olmütz gesandt worden, "um das dortige Ministerium aus seiner Gleichsgültigkeit gegen die Nationalversammlung herauszureißen und über seine Ubsichten sich zu vergewissern." Bis zu ihrer Rückschen mußte man die Nationalversammlung von entsscheidenden Beschlüssen abzuhalten suchen.

Die Reise der drei Deputirten freuzte sich mit einer Deputsche des österreichischen Ministeriums an Schmerling, welche die Bereitwilligkeit aussprach, auf das Direktorium einzugehen, jedoch ohne den Reichsstatthalter. "Der Borsitz im Direktorium sei auf eine, der frühern Modalität (dem österreichischen Präsidium im Bundestage!) entsprechende Weise zu ordnen." Darüber sollte Schmerling vorläusig mit den andern Bevollmächtigten in Unterhandlung treten, "jedoch noch nicht über die Attribute, Grenzen und Modaslitäten des Direktoriums."

Db Desterreich eine allgemeine beutsche Boltsvertretung neben dem Direktorium zugestehen wolle, und zwar eine gesetzgebende oder eine blos berathende, erfuhr man also noch nicht. Erst eine weitere Depesche, vom 9. März, setzte dies ins Klare. Darin schlug das österreichische Kabinet vor: eine Eintheilung Deutschlands in Kreise, deren jeder eine gemeinsame Bolksvertretung haben sollte; ein Staatenshaus, beschickt durch mittelbare Wahlen von den Regierungen und Ständen dieser Kreise, "welches mit der Centralgewalt (dem Direktorium) die gemeinsamen Interessen zu berathen habe" und "nicht gelähmt sei durch eine Bolksvertretung neben und über ihm." Auf diese Bedingungen sei Desterreich bereit, einen jener Kreise oder "Körper" zu bilden. Den Gesahren dagegen, die aus einem "Biderstreit der Gewalten" (d. h. einer Theilung der Gesetzgebungsgewalt zwischen Reichsregierung und Barlament nach constitutionellem System) für Deutschland entspringen müßten, könne Desterreich sich nicht preisgeben.

Schon unterm 17. Januar hatte die Regierung Defterreichs einen ähnlichen Blan nach Botsdam mitgetheilt,
barauf berechnet, die fämmtlichen kleineren Staaten Deutschlands mit den größeren durch Gemeinsamkeit der Bertretung, des Heerwesens, der Justiz, der Berwaltung zu verschmelzen, richtiger gesagt: sie denselben einzuverleiben.
Die Beherrscher der so entstehenden Staatencomplexe sollten
mit den Regenten von Desterreich und Preußen zusammen
ohne Weiteres sich als "Gesammtvorstand" Deutschlands
constituiren. Die Nationalversammlung wollte man entweber zur Einwilligung zwingen ober auslösen. Zu dem

Ende war in jener Note eine gemeinschaftliche Truppenaufftellung von Seiten Defterreichs, Breugens und Bayerns in ber Nabe Frankfurts beantragt. Preußen antwortete burch die Note vom 23. Januar. Auf jenen Blan fam man also jest zuruck - jest, wo burch die octropirte Berfaffung vom 4. März bie gefammte Ländermaffe Defterreichs zu einem vollständig centralisirten Ginbeitoftagte verbunden. wo also jede Möglichkeit einer abgesonderten, rein deutschen Politif der ehemals zum deutschen Bunde gehörigen Länder Defterreichs abgeschnitten war! Aber bas Arafte erfuhr man auch aus diefer Note noch nicht, fonbern aus Brivatmit= theilungen ber von Olmut gurudgefehrten großbeutschen Deputation und aus Andeutungen ber Organe biefer Bartei. Defterreich gedachte mit feiner gefammten gandermaffe in ben beutschen Bundesftaat einzutreten. Die Beschickung bes Staatenhauses follte nach bem Mafftabe von 1 Abgeordne= ten auf 1 Mill. Einwohner stattfinden, fo dag Defterreich 38 Abgeordnete (von einer zu mehr als & nichtbeutschen Bevölkerung!), das übrige Deutschland 31 zu fenden hatte. Den einzelnen Kreisen, in die Deutschland getheilt murbe, follte verwehrt fein, fich zu andern als "privatlichen" Zwecken unter einander zu verbinden. Alfo dem gerftuckelten Deutsch= land mit nur 31 Mill. wollte bas in fich festgeeinigte Defter= reich mit feinen 38 Mill. im Staatenhause gegenüberfteben!

Diese Borgange veranlaßten einen abermaligen Busam= mentritt der öfterreichischen Abgeordneten, um zu berathen, was nun zu thun sei. Wieber sprachen Arneth und Würth ehrenhafte Worte für den sofortigen Austritt; wieser wurden sie überstimmt. Ihr Beispiel, als sie bald darauf für sich allein ausschieden, fand keine Nachahmung. Die österreichische Regierung hatte ja inzwischen, in einer Depesche vom 17. März, an die österreichischen Abgeordneten die förmliche Aufforderung gerichtet, in der Baulskirche zu bleiben. "Desterreich denke nicht daran, sich von Deutschland in den Berathungen über dessen künftige Bersassung loszusagen."

Indessen wagte boch felbit die großbeutsche Bartei nicht, bie Vorschläge bes öfterreichischen Rabinets in ihrer ganzen Schroffheit und Unmaflichkeit zu ben ihrigen zu machen. Wohl aber brachte fie folgenden Antrag in die Versammlung ein: "Der öfterreichische Gesammtstaat tritt in ben beutschen Staatenverband ein. Die öfterreichische Regierung erfennt Die Dothwendigkeit eines beutich = öfterreichischen Befammtparlaments an, beftebend aus einem Staatenhaufe und Bolkshause. Defterreich beschickt bas Staatenhaus mit Bertretern aus allen öfterreichischen Ländern, das Boltshaus bagegen nur mit Vertretern aus ben bisber zum beut= fchen Bunbe gehörigen Provingen. Die Competeng bes Staaten= und Bolfshauses wird in ber Weise abgegrengt, baß bas gesammte Staatenhaus allein und ausschließ= lich in Angelegenheiten ber außern Politif und bes gemeinfamen Boll=, Sanbels= und Berfehre=

fystems competent ist. Ueber alle übrigen inneren Ansgelegenheiten, welche in die Competenz der Bolksvertretung gehören, beschließen beide Häuser mit Ausschluß derjenigen Mitglieder des Staatenhauses, welche außerdeutsche Propinzen vertreten. Die österreichische Regierung erkennt die Grundrechte des deutschen Bolkes für die bisher zum deutsschen Bunde gehörigen Provinzen Desterreichs als gültig an. Die Nationalversammlung sendet sofort eine Deputation an die österreichische Regierung zur Entgegennahme ihrer desienitiven Erklärung ab. Die Nationalversammlung wird nach eingelangter Erklärung der österreichischen Regierung, oder wenn eine erschöpfende und besinitive Erklärung binznen einem Monat nicht erfolgen sollte, über die Reichsversfassung ohne Discussion endgültig beschließen."

Dieser Antrag, ber die eigentliche Nationalvertretung, bas Bolkshaus, zu einem Spott machte, ber andererseits burch die geforderte Gültigkeit der Grundrechte in einem Theile des Gesammtstaates Desterreichs direct gegen die Bersassung vom 4. März anging, war unterzeichnet sowohl von Desterreichern der Linken und äußersten Linken und von Männern, die sich stets für Vertheidiger der Bolkssou- veränetät ausgegeben hatten, wie Se et scher und Butt ke, als auch von ganz conservativen Desterreichern, denen es gewiß nicht im Ernste einsiel, an der von ihrer Regierung octrohirten Versassung rütteln zu wollen. Entweder also lag hier die schnödeste Verleugnung aller bisher bekannten

Grundsähe, die schmählichste Gesinnungslosigkeit vor, ober der Antrag war nur darauf berechnet, abermals Zeit zu ge-winnen und die Vollendung der Verfassung hinauszuschie-ben. Letzteres mochte wohl der eigentliche Zweck gewesen sein, denn der Antrag wurde, als diese Absicht mißglückte, wor der Abstimmung zurückgezogen.

So machte sich die öfterreichische Partei fortwährend zum Gelfershelfer und Mitschuldigen aller der einheits= und freiheitsseindlichen Bestrebungen, durch welche das öster= reichische Kabinet, getreu der von Metternich überkomme= nen Politik, die nationale Biedergeburt Deutschlands zu hindern suchte. Und dabei verlangte diese Partei noch, wir sollten bei unserer Politik gegen Desterreich das Versahren der Regierung außer Augen lassen und nur an das Volk denken, welches, so sagte sie, ganz deutsch gesinnt, ganz aufrichtig der gemeinsamen Sache Deutschlands ergeben sei! Was dursten wir aber wohl von diesem Volke in seiner Mehrheit erwarten, wenn dessen Auserwählte und Vertre= ter so gegen uns handelten?

Doch ich muß mich jest wieder zur Gegenpartei der Groffdeutschen und zu beren weiteren Ausbildung wenden.

Nach bem Schlusse ber Verhandlungen über das Gasgernsche Programm und die Oberhauptsfrage hatte ber Zusammenhang, ber während dieser Verhandlungen unter ben sogenannten "Kleindeutschen" bestand, wieder beinahe gänzlich aufgehört. Nur die schon früher verbundenen Clubs

ber Centren blieben nach wie por in regelmäßigem Wechsel= verfehr; mit ben Gesinnungsgenoffen nach links bin ward Dagegen ein folcher nur burftig burch einzelne Brivatverbandlungen unterhalten. Die am 14. Februar auf ber Mainluft versuchte Bilbung einer großbeutschen Partei machte das Bedürfniß einer engeren Bereinigung auch un= fererseits bringend fühlbar, und so ward, auf meinen Bor= schlag im Schoofe ber Neunercommiffion, zuerft eine Borbesprechung von Mitaliedern aller Clubs, die unserer Rich= tung angehörten, fodann, am 17. Februar, eine allgemeine Bersammlung im Weibenbusch veranftaltet. Die Ginladungen zu dieser lettern waren gerichtet "an alle Abgeordnete, welche eine mabre und fräftige Ginbeit Deutschlands nur in ber wesentlichen Beibehaltung bergenigen Form bes Bundesftaates erblicen, welche aus der erften Lefung Des Entwurfs ber Reichsverfaffung bervorgegangen ift." Das war die Antwort auf den "wahren und fräftigen Bundesftaat" in der Ginladung ber Großbeutschen vom 14. Februar.

Als we fentliche Grundlagen des Bundesstaates und folglich auch unserer Bereinigung wurden in dieser ersten Bersammlung aufgestellt: die §§. 2 und 3 vom Reiche, §. 1 vom Reichstag ("der Reichstag besteht aus dem Staazten= und Bolfshaus"), und §. 1 vom Reichsoberhaupt ("die Würde des Reichsoberhauptes wird einem der regierenden deutschen Fürsten übertragen"). Damit war

unser Standpunkt, gegenüber der österreichischen Verfassung vom 4. März, gegenüber den Plänen auf Beseitigung des Bolkshauses (von denen schon damals gerüchtweise verslautete), gegenüber endlich sowohl dem Direktorium als dem republikanischen Präsidenten klar und entschieden bezeichnet. Die Erblichkeit des Oberhauptes wurde, obgleich Viele, und zwar namentlich von der Linken (z. B. Reh, Backhaus u. A.), es wünschten, nicht in das Programm aufgenommen. Durch die angegebenen Punkte hielt man die Grenze gegen die großdeutsche Partei für hinlänglich scharf gezogen und wollte den Verein lieber vorläusig auf der allgemeineren Basis des blos einheitlichen und fürstlichen Oberhauptes begründen, die Frage der Erblichkeit späterer Verständigung überlassend.

Endlich verpflichtete man fich noch gegenseitig, "jeder Berzögerung des Berfaffungswerkes, von woher fie auch komme, entschieden entgegenzutreten."

Der Berein, ber von seinem Bersammlungsorte ben Namen: Weidenbusch verein erhielt, constituirte sich nun förmlich als Bartei. Regelmäßige Bersammlungen fanden statt; ein Borstand von neun Mitgliedern ward gewählt — es waren die Herren v. Selch ow (Case Wislani), Rüder (Casino), Bauer von Bamberg und Breussing (Landsberg), Biedermann (Augsb. Hof), Bell und Kierulff (Württemb. Hof), Reh und Federer (Neuwestendhall); der ganze Berein (der bald über 200

Mitglieder gablte) ward in Sectionen getheilt, beren jeder einer der neun Führer vorftand, um auf biefe Beife ein rasches und sicheres Zusammenwirken in der Paulskirche möglich zu machen. Giner befondern Berpflichtung gum gleichmäßigen Stimmen, zwingender Parteibeschluffe beburfte es kaum, ba in allen wesentlichen Dingen eine voll= kommene innere llebereinstimmung stattfand, in folchen Bunkten aber, welche mit ber eigentlichen Sauptfrage nicht unmittelbar zusammenbingen, ber Berein feinen Mitglie= bern möglichste Freiheit ließ. Bon jener mechanischen Dis= ciplin, welche bei ber öfterreichischen Partei berrichte, waren wir weit entfernt. Dort murben beim Anfang jeder Sigung gedruckte Stimmliften vertheilt, nach benen die Daffe ber Partei mechanisch aufstand ober fiten blieb. Waren biefe Liften erschöpft, fo mußten die Führer eilen, den Schluß zu beantra= gen, fonft erlebten fie, bag ibre eigenen Leute gegen fie ftimm= ten. Denn, wie einer biefer Führer felbft gang naiv befannte : Die Meiften wußten bann nicht, wofür fie ftimmen follten. Darin verrieth fich nicht blos bie furchtbar mangelhafte politische Bildung und Selbstständigkeit eines großen, bei= nahe bes größern Theils ber öfterreichischen Mitglieber, fondern auch das Unnatürliche, Factieuse ihres Partei= treibens. Nicht wie bei uns war es ein einziger großer und einfacher Gedanke, ber die Partei befeelte und gleichfam nur einen Willen in ihr lebendig fein ließ - nein! es waren verschiedenartige außerliche Absichten, welche es galt funft=

lich zu combiniren und burch schlaues Manövriren burch= auseben; nicht ein bobes, begeifterndes Ziel bes Schaffens und Aufbauens trieb fie an, nein! nur die falte, bafliche Luft am Berftoren, am Bemmen, am Bermirren frember 3wecke, nachdem man eingesehen, bag man feine eigenen nicht erreichen fonne. Ober wie anders foll man es erflaren, wenn die großbeutsche Bartei ben Reichsrath auch ba noch verwarf, als bereits bas erbliche Oberhaupt angenom= men war und es nun, zur Berfohnung bes Bartifularis= mus, ber Aufnahme eines folden Inftitutes zu beburfen schien? wenn sie ferner die Linke in ber Durchsetzung bes aufschiebenden Beto felbft bei Berfaffungganderungen unterftutte, fie, die fast im felben Augenblicke noch in die Intentionen ber öfterreichischen Regierung, welche auf bie gangliche Beseitigung ber gefetgebenben Volksvertretung abzielten, fo bereitwillig ein= gegangen mar?

Daß diese Berfahrungsweise ber Großdeutschen und insbesondere ber Desterreicher in den herzen aller aufrichtigen Batrioten eine tiefe Entrüstung, ja Erbitterung hers vorrief, ist begreislich. Wenn diese sich zu offenen Ausstüchen, sogar in der Versammlung selbst, hinreißen ließ, so war Dies gewiß nur zu beklagen. Eher zu entschuldigen war der Gedanke an eine Ausschließung der Desterreicher von den serneren Berathungen über eine Bundesverfassung, deren erste und wesentlichste Bedingung — die Anwendbarkeit Erinnerungen a. b. Paulstüche.

bes gemeinsam Beschloffenen auf alle Glieber bes Bundes sowohl von der großen Mehrzahl der Desterreicher selbst, als von ber Regierung ihres Landes entschieden geleugnet ward. Dieser Gedanke tauchte wiederholt in ben Berathun= gen bes Weidenbuschvereins auf, und mit immer gesteiger= ter Beftigkeit, je erfichtlicher burch bas factieuse Treiben ber Defterreicher unfer Wert uns unter ben Sanden zu nichte warb. Auch von auswärts, in Betitionen wie in ber Breffe, ward das Gleiche uns angesonnen, ja von uns als eine Bflicht gegen das deutsche Bolk gefordert. Und boch durften wir diefem Gedanken nicht Raum geben, felbft abgeseben bavon, ob es moglich mar, ibn auszuführen. Wir hatten fein Recht zur Ausschließung ber Defterreicher. Der Auftrag ber Nationalversammlung war binfichtlich ber Form ber zu Stande zu bringenden Berfaffung ein völlig unbeschränkter. Gie konnte baber, felbft noch im letten Stadium, die Idee des Bundesftaates aufgeben und zu ber loferen Form bes Staatenbundes guruckfehren, in welcher bann auch Defterreich, trot feiner Gefammtverfaffung, allenfalls einen Blat gefunden batte. Und ebenfo fonnte ber Entschluß ber öfterreichischen Regierung betreffs ihrer Stellung zum beutschen Bundesftaate ein wesentlich anderer werden, je nachdem die Frage des Oberhauptes entschieden ward. Wie unnatürlich, innerlich unwahr und dem deutschen Einigungswerte verberblich baber auch immer die Stellung ber Defterreicher in ber Paulsfirche fortan war,

nicht und ftand es zu, fie baraus zu vertreiben. Wir maren es, welche weichen mußten, wenn wir es fur unmbalich bielten, langer mit Jenen zusammen zu tagen. Auch Das fam in Frage, nachbem jener andere Plan wiederholt und entschieden von der Mehrheit des Bereins guruckgewiesen war. Dahlmann, ber fo leicht nicht von bem Plate weicht, wohin er einmal gestellt ift, außerte in einer Beiprechung bei Bederath, in ben letten, beißeften Tagen bes Rampfes um Bundesftaat und Staatenbund, Die zweifelnde Beforgnifi: daß uns am Ende boch Richts übrig bleiben werbe, als aus ber Baulskirche zu weichen und uns als befondere Berfammlung gur Begrundung eines Bun = besftaates zu conftituiren. Da aber erhob fich Gagern und ichlug mit jener überwältigenden Rraft, mit ber er einfache politische Wahrheiten geltend zu machen weiß. jeden folchen Gedanken nieder. "Ja!" fagte er, "es fann ber Fall eintreten, daß die Berfammlung, unter bem Gin= fluß unnaturlicher Barteicombinationen, eine Berfaffungs= form beschließt, die wir als durchaus unbeilvoll und unannehmbar für unfer Baterland erfennen muffen, und bag wir bann genothigt find, und von biefer Berfaffung und ber Nationalversammlung loszusagen. Allein bann müffen wir uns auch flar bewußt fein, bag wir in bemfelben Augenblide eine neue Revolution machen, bag wir ben Boben felbst unter unseren Fugen abbrechen, auf ben die Bewegung bes vorigen Jahres uns gestellt hat, ben Boben ber souveran beschließenden Nationalvertretung. Meine Gerren! Ohne den äußersten Zwang der Noth dursen wir diesen Boden nicht verlassen. Bon uns am Wesnigsten darf ein Schritt ausgehen, der das Princip der Nationalversammlung in Frage stellen, der es vielleicht für lange Zeit in Deutschland vernichten würde." Damit war auch der Gedanke des Austritts gründlich beseitigt, und, wie oft noch in den nächsten Tagen die Berzweislung und der Unmuth über das wiederholte Unterliegen unserer Bartei und die unheilvollen Siege der Kvalition unsere Reihen zu sprengen oder die Heftigeren unter uns zu Ueberseilungen fortzureißen drohten, so blied die Mehrheit doch ihrem Entschlusse getreu: unverzagt auszuharren im parlasmentarischen Kampse die auf's Neußerste; denn die gute und ehrliche Sache müsse doch zuleht siegen.

Doch ich bin abermals bem geschichtlichen Berlauf ber Begebenheiten vorausgeeilt. Ich fehre dahin zuruck.

Der Weibenbuschverein hatte erst kurze Zeit bestanden, da schlug, wie ein Blitz aus heiterem Simmel, in die überraschte Nationalversammlung der Welckersche Antrag ein. Welcker, bisher einer der eifrigsten Worksampser und Führer der großdeutschen Partei, sagte sich mit einem Male von dieser Partei los und erklärte sich für sosortige Uebertragung der erblichen Kaiserwürde an den König von Preußen und für Annahme der Verfassung, wie sie vom Ausschusse zur zweiten Lesung vorbereitet zei, in einer einzigen Gesammt-

abstimmung. Diefer Antrag warb nun bas Losungswort für die Bartei bes Beibenbuiches. 3mar nahm die außerfte Rechte beffelben (bie Mitglieder bes Café Milani) Unftog an ber im Untrage vorgeschlagenen fofortigen Uebertragung ber Krone ohne vorgangige Verftandigung mit ben Regie: rungen; Die Linke andererfeits (Bürttemberger Sof und Neuwestendhall) hatte gern bas absolute Beto beseitigt, wunschte wenigstens die gleichzeitige Unnahme bes Wahl= gesetzes in ber unveranderten freisinnigen Fassung ber erften Lefung, bamit auch bem bemofratischen Glemente bes Bolfes, nicht dem monarchischen allein, fein Recht zu Theil werbe. Beide Gegenfate wurden indeß gludlich verfohnt : Die Rechte ließ in patriotischer Gelbftverleugnung ihre Bebenken fallen Angesichts ber bringenden Gefahren bes Baterlandes, und bem Berlangen ber mehr links ftehenden Mitglieder bes Bereins geschah Benuge, indem der Berfaffungsausschuß felbst die Aufnahme bes Wahlgesetes in ben Welckerschen Antrag vorschlug. Als Concession gegen die Linke au fer = halb unferes Bereins, in ber Absicht, bamit ihre Stim= men für ben Welckerschen Antrag zu gewinnen, fonnte Dies nicht erscheinen, ba feststand, bag biefe felbst bann noch nicht für ben Untrag ftimmen würde.

So einigten wir uns benn vollständig auf bem Boben bieses Antrags und setzten Alles daran, ihm die Majorität zu verschaffen. Die Zahl der Mitglieder des Bereins wuchs; bedeutende Namen schlossen sich ihm an, die bis dahin

unter ben Gegnern ber Erblichkeit gegählt hatten, so bie beiden Bayern Siech und Roten han. Auch Herrn v. Radowit sah man mehrmals in ben Bersammlungen bes Bereins, obgleich er niemals demfelben wirklich beitrat.

Wie dennoch der Weldersche Antrag fiel, ift bekannt. Nicht so bekannt dürfte vielleicht sein, daß dieses folgenschwere Resultat zum größten Theile daher kam, daß der Weidenbuschwerein die Forderung Seinrich Simons und seiner Freunde, das absolute Beto aus der Verfassung und die öffentliche Abstimmung aus dem Wahlgesetze hinwegzulassen, wogegen diese Herren für das Erbkaiserthum stimmen wollten, rundweg abschlug. Die in den stenographischen Berichten niedergelegte Erklärung H. Simons giebt dafür offenes Zeugniß.

Nach dem Fall des Welckerschen Antrags mußte man nunmehr Das im Einzelnen zu erreichen suchen, was dieser Antrag auf einmal, als ein untheilbares Ganzes, hatte zu Stande bringen wollen. Mit Mühe setzte die Weidenbuschpartei einen Antrag durch, der eine beschleunigte Bollendung des Bersaffungswerkes, ohne nochmalige Discussion, bezweckte. Eine solche nämlich schien bei dem Zustande völliger Ermattung, worin die Versammlung sich befand, und dem täglich zunehmenden Fortgehen von Mitgliedern fast unmöglich. Zudem brachte jeder Tag neue Gesahren für die Sache der Einheit, neue Intriguen von außen und innersbalb der Versammlung selbst.

Bei ben sonach in rascher Folge vorangehenden Ab= ftimmungen über die einzelnen Berfaffungsabichnitte ent= ftand für Die Bartei bes Beidenbusches Die ernfte Frage: ob man fich gebunden erachte, wie man fur ben Belderichen Untrag als ein untrennbares Ganges gestimmt haben wurde, fo auch fur alle einzelnen Buntte ber Berfaffung gerade fo zu ftimmen, wie folche bort zu Grunde gelegt waren. Mit anderen Worten : follte es zur Barteifrage gemacht werben, bag alle Mitglieber bes Weibenbusches für bas absolute Beto einerseits, für bas allgemeine Wahlrecht andererseits ftimmen mußten? Es widersetten fich Dem viele Mitglieder von ber linken Seite bes Bereins, welche ungern und nur aus ber höhern Rücksicht, um die gange Berfaffung rafch zu Stande zu bringen, beim Welderschen Untrage für bas absolute Beto gestimmt batten, mabrend andererseits bie entschiedenen Gegner bes unbeschränkten Bablrechts, g. B. Baffermann, ebenfo für fich bie Freiheit in Anspruch nahmen, nun, ba einmal ber 3weck bes Welckerschen Untrags vereitelt fei, gegen bie ihnen an= ftößigen Bunkte bes Wahlgesetes zu ftimmen. Bevor man noch innerhalb ber Partei zu einem Abschluß hierüber fam, rudte bie Entscheidung über ben Angelpunkt ber Berfaffung, Die Erblichkeitsfrage, zum zweiten Male beran. Man überzeugte fich, daß eine Majorität für die Erblichkeit durch die Weibenbuschpartei allein nicht zu erreichen fei, trot aller Anstrengungen, die man gemacht hatte, um abwefende

Mitglieder herbeizurufen, schwankende zu gewinnen ober gu befestigen. Nur burch ben Singutritt ber Bartei Simon mard es vielleicht möglich, Die Erblichkeit durchzuseten; aber biefe Partei machte ihre Abstimmung für bie Erblich= feit von ber Boraussetzung abhängig, daß bie Betofrage ebenso wie in der ersten Lefung gelöft, d. h. das suspensive Beto bei ber Gefetgebung auch jett beibehalten, baß ferner bas Wahlgesett gleichfalls nach ben Resultaten ber erften Lefung endgültig beschloffen werbe. Diefe Borausfetung trat bann von felbft ein, wenn ber Beibenbuschverein feine Mitglieder nicht durch einen Barteibeschluß zwang, für bas absolute Beto und gegen bas Bablgefet zu ftim= men. Denn, wie ichon gesagt, ein großer Theil Derer, welche jest ber Weibenbuschvartei angehörten, batte bei ber ersten Lefung sowohl fur bas suspenfive Beto, als auch für das unbeschränktefte Wahlrecht und die geheime Wahl geftimmt. Gab man biefen Mitgliedern frei, ebenfo gu ftim= men, wie damals, b. h. nach ihrer eigentlichen Ueberzeugung, fo gingen ohne Zweifel beibe Bunfte wieder gang fo burch, wie bei ber erften Lesung. Die Frage stand also jest wesentlich anders, als beim Welderschen Untrag. Diefer war ein einziges, untrennbares Ganges; es fonnten nicht einzelne Mitglieder bes Bereins fur ben einen ober andern Bunft beffelben, andere bagegen flimmen, fondern ber gange Berein als folder mußte ben Untrag in ber einen ober an= beren Form unterftuten. Jest bagegen banbelte es fich nicht

barum, baf ber Berein im Gangen ober auch nur feiner Mehrheit nach in einer Beife ftimmen follte, die nicht ber wirklichen Ueberzeugung biefer Mehrheit entspräche - eine folche Forderung ift nach dem Fall bes Welderschen Un= trags an ben Berein nicht wieder geftellt, ware auch von ibm gang gewiß ebenso entichieben gurudgewiesen worben, wie bas erfte Mal. Bas man von bem Berein verlangte, war etwas rein Negatives : er follte feine Mitglieder nicht zwingen, gegen ihre Ueberzeugung zu ftimmen, er follte bie Fragen bes Beto und bes Wahlrechts nicht zu Bartei= fragen machen, fonbern als offene bebanbeln. Weit entfernt alfo, daß dem Bereine zugemuthet worden ware, Etwas gegen feine, b. b. ber Dehrzahl feiner Mitglieber Ueberzeugung zu thun, verlangte man vielmehr von ihm blos, bag er die Ueberzeugung berjenigen feiner Mitglieder nicht binde, die, wären fie nicht Mitalieder bes Bereins. unbedingt für bas suspensive Beto und für bas gligemeine Wahlrecht stimmen wurden. Diefem Verlangen fich zu widerseten, hatte der Berein gar nicht die Macht, benn, felbft wenn er jene beiben Fragen zu Parteifragen machte, die betreffenden Mitglieder aber barauf bestanden, bennoch nach ihrer Ueberzeugung zu stimmen, so bewirkte er durch feinen Parteibeschluß bochftens Dies, baß jene Mitglieder fich vom Bereine trennten, ber Berein auseinanderfiel, bas fuspenfive Beto aber fammt Bablgefet bennoch burchging. Das ift ber einfache, mabrheitsgetreue Bergang jener fogenannten Verbandlungen zwischen S. Gim on und ber Raiferpartei. Es ift baber ungenau, wenn S. Simon in feiner in Dr. 78 bes Frankfurter Journals veröffentlichten Erklärung von Unterhandlungen fpricht, "in welche fich ber Beidenbuschverein mit ihm eingelaffen babe." Der Beiden= bufdverein als folder hat nicht mit S. Simon unterbandelt, konnte es auch nicht, ba er ihm nichts Bofitives gu bieten hatte, um die "Borausfehungen", unter benen S. Simon für bas Erbfaiferthum ftimmen wollte, zu verwirklichen. Unterhandelt ward zwischen S. Simon und benjenigen einzelnen Mitgliedern bes Weidenbufch= vereins, welche fich bereit zeigten, herrn Gim on bie Gr= flarung zu geben, daß fie für fuspenfives Beto und Bahlgeset ftimmen murben. Der Berein that babei Richts und fonnte Richts thun, als bag er biefe feine Mitglieder an Dem, was fie felbit zu thun munichten, nicht hinderte. Die= manbem ift von Bereinswegen Zwang ange= than ober auch nur zugerebet worben, eine folde Erflärung zu geben. Gollten Ginzelne gleich= wohl gegen ihre Ueberzeugung bies Lettere gethan, follten fie im Ginne S. Gimon & gestimmt haben, nur um feine und feiner Freunde Stimmen bem Erbkaiferthum gu fichern, fo wurde ich Das in hohem Grade migbilligen und be= flagen. Ich weiß es nicht; ich entnehme zwar aus ben Abftimmungsliften, bag 11 Mitglieder bes Bereins, bie bei ber erften Lefung für bas absolute Beto ftimmten, bei ber

zweiten für bas susvensive geftimmt baben, und bie Bermutbung liegt wenigstens nicht fern : es mochte bies aus jenen erwähnten außerlichen Grunden geschehen sein. Freilich haben auch wiederum andere (ich glaube einige 20) ihre Borliebe für bas Suspenfivveto bei ber zweiten Lefung ber Rudficht auf die inzwischen ausgesprochenen Buniche ber Regierungen und bas Buftanbekommen einer Berftandigung mit biefen geopfert, fo bag ber Berein im Gangen mehr Stimmen, als bei ber erften Lefung, fur bas absolute Beto in Gefetgebungsfragen geliefert bat. Die großere Stimmenzahl, welche gleichwohl bas Suspenfivveto er= lanate, fowie beffen Unnahme felbft bei Berfaffungsande= rungen ift lediglich auf Rechnung ber großbeutschen Bartei zu ichreiben, von welcher über ein halbes Sundert, Die bas erfte Mal fur das absolute Beto gestimmt batten , Diesmal auch bierin auf die Seite ihrer neuen Alliirten, ber Linken, traten. Für bas absolute Beto bei Berfaffungganderungen bat der Beidenbuschverein wie ein Dann geftimmt.

Moch eine Bemerkung möge hier, zu Gunsten S. Si= mons, Blat finden. Auch von seiner Seite war es kein "Handel" mit Ueberzeugungen, etwa in der Art, wie bei jener Roalition der Linken mit den Großbeutschen, wo Jene ihre einheitlichen Tendenzen gegen die conservativen Grundssätze Dieser verkaufte. S. Sim on und seine Freunde wollten aus innern Gründen, aus wirklicher Ueberszeugung für das Erbkaiserthum stimmen, allein sie wuß-

ten diese Abstimmung nicht mit ihren demokratischen Brinscipien zu vereinigen und suchten daher für diese eine Berssöhnung, eine Befriedigung. Sie machten deshalb auch nicht das Stimmen für ihre Grundsätze zur Bedingung, zum Kauspreis ihrer Bundesgenossenschaft, sondern sie erstlärten nur das Durchgehen dieser Grundsätze für die Borauß setzung, unter der allein sie ihrem Gewissen nach für die Erblichkeit stimmen könnten. Wären daher Suspensiveveto und Wahlgesetz durchgegangen, und hätte auch die ganze Kaiserpartei dagegen gestimmt, so würden Simon und Genossen dennoch für den Erbkaiser gestimmt haben. Dieser Unterschied ist sehr wohl zu berücksichtigen.

Mit dem Wahlgesetze ging es folgendermaßen. Ueber 100 Mitglieder des Weidenbuschvereins, welche das erste Mal für das allgemeine Wahlrecht gestimmt, hatten, auf H. Sim one Bunsch, Diesem schriftlich erklärt, daß sie auch diesmal dafür stimmen würden. Das abermalige Durchzgehen des Gesetzes in der zuerst beschlossenen Vassung war daher gesichert, und der conservativer gesinnte Theil des Bereins, der Dies freilich gern verhindert hätte, konnte Nichts dagegen thun, selbst wenn er eine nochmalige Berathung des Gesetzes im Einzelnen durchsetze. Als nun am Abend des 27. März die ganze Versassung mit dem Erbstaiserthum glücklich zu Ende gebracht, also der so mühsam erstrebte Hauptzweck des Vereins erreicht, also, wie man hossen durchte, nun endlich ein Abschluß der namenlosen

Wirren und ber Anfang eines festen, gesicherten Buftanbes für Deutschland berbeigeführt mar - in ber Aufregung Dieses unbeschreiblichen Moments, wo felbst ber Zwift und Groll ber Barteien geendet ichien, weil ihm fein Begen= fand entruckt mar, wo namentlich, wie Dies in ber Natur bes Menschen liegt, die siegende Partei zur Berföhnlichkeit und zur Unnäherung an die unterlegene fich geneigt fühlte - in biefer Stimmung, fast mochte ich fagen in biefem Raufche fand ber Borichlag, ber zuerft von ber linken Seite unfers Bereins ausging: fofort in einer einzigen Abstim= mung auch das Wahlgeset, wie es in erfter Lesung ange= nommen, endgultig zu beschließen, bei und lebrigen bereitwilliges Entgegenkommen und rafche Ausführung. Es war fein Zugeftandniß, welches wir ber Linken machten, um fie zu gewinnen - wofür auch? die Berfaffung war ja fertig, und, mas bie noch bevorftebende Wahl bes Raifers betraf, fo waren wir nicht fo thoricht, zu glauben, die Linke werbe bem König von Preußen ihre Stimmen geben es war vielmehr ein Aft ber Berföhnung, ein Freudenopfer, welches wir nach gewonnenem Siege barbrachten, ober auch, wenn man will, ein Gubnopfer, womit wir die, wie wir wohl wußten, gablreich vorhandenen Antipathien gegen bas preußische Erbkaiserthum, mehr noch außerhalb als in= nerhalb ber Berfammlung, mit unferen Beschluffen auszufohnen hofften. Uebrigens wiederhole ich: an ber Sache felbft ware burch eine nochmalige schrittweise Berathung

bes Gesetzes Nichts geändert worden; nur den Schein der Nebereilung oder einer falschen Nachgiebigkeit, den vielleicht in den Augen Mancher jener rasche Beschluß auf die Versammlung wersen mag, hätte man vermieden.

Noch einen Vorwurf endlich, ben man ber Raiserpartei macht, muß ich entfraften. Er betrifft bie "Erflarung ber 80" wegen des unbedingten Festhaltens an der endgültig beschloffenen Berfaffung. Abermals mar es S. Simon, ber auch diese Erklärung veranlaßte. Argwöhnisch, wie er war, und auf jedem Schritte Berrath gegen die Sache ber Bolkssvuveranetät witternd, mißtraute er den conservativen Mitgliedern der Majoritat, baf fie, mare erft bas Erbfai= ferthum angenommen, die Sand bazu bieten möchten, bas demokratische Beiwert, welches fie mit in den Rauf hatten nehmen muffen, im Wege ber Bereinbarung mit ben Re= gierungen wieder auszumerzen. Er verlangte baber bie be= ftimmte, ichriftliche Buficherung, bag wir von ber einmal endgültig beschloffenen Berfaffung nicht wieder zurückgeben, zu keiner Aenderung berselben burch bie Versammlung bie Sand bieten wurden. Diefe Erklarung abzugeben, trugen wir fein Bebenken, benn es war bies ja nur ber Standpunft, ben wir von Saus aus festgehalten hatten und ben wir unter ben vorliegenben Berhältniffen nur um fo entichieben er fefthalten mußten. Mit ben unfäglichften Unftrengungen hatten wir der mächtigen feind= lichen Lique eine Berfaffung abgefampft, Die wir, wenn

auch nicht mit allen barin aufgenommenen Punkten einverstanden, doch im Wesentlichen ebenso der Ordnung wie
der Freiheit, ebenso dem monarchischen wie dem demokratischen Brincip, ebenso der nothwendigen Einheit wie der
zulässigen Mannigsaltigkeit entsprechend erachteten. Iedes
Rütteln an dieser Berfassung stellte unser ganzes mühsames
Werk wieder in Frage, denn, wenn wir auch nur ein en
Bunkt darin den Anforderungen einer Regierung, wie gerecht diese sein mochten, nachgaben, mit welchem Rechte
konnten wir dann verhindern, daß unsere Gegner auch andere Bunkte, ja die ganze Verfassung einer nochmaligen
Revisson unterzogen? Ein Anlaß von außen, wenn sie dessen bedurften, würde ihnen nicht gesehlt haben.

Und war nicht bann das Erbkaiserthum, war nicht ber Abschnitt von der Reichsgewalt und vom Reiche, war nicht der Kern der ganzen Verfassung gefährdet? Mit vier Stimmen hatten wir die Erblichkeit, mit einer ebenfalls nicht sehr großen Mehrheit die §§. 2 und 3 vom Reiche, und zwar nur in gemilverter Fassung, durchgesetzt. Täglich trafen neue Abgeordnete aus Desterreich ein, und es konnten deren in kurzer Zeit noch so viele kommen, daß daß ganze Stimmenverhältniß ein völlig anderes wurde. Nur durch strenges Halten an dem Grundsatze der endgültigen Festzstellung der Verfassung in zweiter Lesung ward es möglich, zu verhindern, daß die ganze, mehr denn zehnmonatliche Arbeit der Nationalversammlung eine Sisphusarbeit und

biefe felbft am Ende noch genothigt mare, fich fur bantbrüchig zu erklären. Richt alfo jene "Erklärung ber 80", fondern der Drang ber Berhältniffe und eine aufrichtig pa= trivtische Erwägung zwang bie Weibenbuschpartei, bas Brincip ber Bereinbarung von sich zu weisen, wie schon baraus erhellt, bag zu bem Beschluffe vom 11. April: "an ber endaültig beschloffenen Berfaffung festzuhalten", nicht blos jene 80 Mitglieder bes Weibenbufchvereins mitwirften, fondern die gange bisherige Mehrheit mit fehr wenigen Ausnahmen. Dhnehin konnte die Bereinbarung zu feinem Refultate führen. Auf bas amerikanische Princip bes bloßen Unnehmens oder Ablehnens, b. h. Beitretens oder Nicht= beitretens maren die Regierungen, zumal die größeren, nimmermehr eingegangen; fie batten, wie Dies von Seiten Defterreichs bereits geschehen mar, verlangt, daß die fertige Berfaffung nach ihren Anforderungen abgean = bert werbe. Damit war aber jegliche Ausficht auf bas Buftandekommen bes Bunbesftaates vernichtet, benn jede eingelne Regierung hatte bann bas Recht, auf ihren Forbe= rungen zu befteben und gegen die Berfaffung ihr Beto ein= gulegen. Es gab für ben lebergang aus bem alten beut= ichen Bunde in eine neue Staatsordnung überhaupt nur brei Bege. Man konnte eine Reform ber Bundesverfaffung unter ben in diefer felbst vorgeschriebenen Formen vornehmen - bagu war aber Ginftimmigfeit aller Mitglieder bes bisberigen Bundes nothwendig. Der man fonnte einen

Bund im Bunde, nach Art. XI. ber alten Bundesverfaffung, begrunden - biefen Weg haben nach ber Auflösung ber Nationalversammlung bie Regierungen von Breufen, Sachsen und Sannover betreten. Der endlich : man mußte bie Nationalversammlung als eine constituirende an= erkennen, wie bies ber Bundesbeschluß vom 7. April 1848 wirklich that, b. h. man konnte zwar von ihr verlangen, baß fie fich mit ben Regierungen verftanbigte, beren Einwendungen gegen ihre Verfaffungsbeschluffe prufte und möglichst berücksichtigte, aber man mußte ihr überlaffen, bas lette, enticheibende Wort zu iprechen. Gin Berüber= und Sinüberverbandeln ohne Ende, ohne lette, end= gultige Inftang war unmöglich; jeder erfte Schritt aber auf ber Bahn ber Bereinbarung, ben die Nationalverfammlung that, führte diefes end= und hoffnungelofe Sin= und Ber= verhandeln nicht blos zwischen ihr und ben Regierungen, fondern auch unter biefen felbst berbei. "Es ift unmöglich, mit 38 Staaten zu vereinbaren," batte Gagern am erften Tage ber Versammlung gesagt; biese Unmöglichkeit bestand noch heute wie bamals und barum gab es fur uns und unfer Wert, die Verfaffung, fein anderes Beil, als: bas enbgültige Beschließen.

Die letten Wochen der Nationalversammlung zu Eranksurt und die Stellung der Parteien während dieser Zeit.

Seit der ablehnenden Antwort des Königs von Preußen und der Rückfehr der Deputation von Berlin concentrirten sich alle Berhandlungen der Nationalversammlung und folglich auch alle Bewegungen der Parteien in dem einen Zweck der Aufrechthaltung und Durchführung der endgültig beschlossenen und verkündeten Reichsversassung. Schon in dem Beschluß vom 11. April hatte die Bersammlung, neben der seierlichen Erklärung: "an der in zweiter Lesung beschlossenen und verkündeten Reichsversassung und an dem in zweiter Lesung beschlossenen Wahlgesetz unwandelbar sestzuhalten", einen eigens dazu erwählten Ausschuß — den sogenannten Dreißigerausschuß — mit der "Vorberathung der jenigen Maßregeln" beauftragt, "welche zur Durchfühzung der unter 1. gegebenen seierlichen Erklärung nöthig erscheinen." In diesem Beschluß begegneten sich damals die

beiben Hauptparteien bes Hauses, die Nechte und die Linke; nur die Extreme auf beiben Seiten — die Männer ber Bereinbarung und die Großbeutschen dort, die entschieden nen Republikaner hier — schlossen sich von dieser Einigung aus.

Jener Beschluß sowohl, als die Annäherung der Barteien, deren Resultat er war, brachten im Bolk allerwärts den günstigsten Eindruck hervor. Eine großartige Bewesgung zu Gunsten der Berfassung begann, namentlich in den Ländern, wo die Anerkennung der Berfassung nicht sosott aus eigenem Antrieb der Regierungen erfolgte. Es ist bekannt, wie zunächst in Bürttemberg diese Bewegung ihr Ziel erreichte, wie der König nach hartnäckigem Widersstreben gezwungen ward, sich den Beschlüssen der Nationalswersammlung zu unterwersen. Gezwungen, sage ich, denn so sah er selbst es an, und so war es in der That, wenn auch glücklicherweise dieser Zwang ohne Anwendung äußerer Gewalt geschah.

Damals erklärte die Nationalversammlung in ihrer Sitzung vom 24. April mit großer Mehrheit: "Die würtztembergische Kammer der Abgeordneten, insbesondere durch ihren Beschluß vom 22. April, sowie das württembergische Bolk überhaupt entsprechen mit dem in den letzten Tagen gezeigten entschiedenen Festhalten an der deutschen Neichszverfassung den Erwartungen und dem Willen der deutschen Nation."

Die Nationalversammlung, einschließlich ber conservativen Bartei, billigte es also, daß Zwang geübt worden war gegen einen königlichen Willen, weil dieser Wille dem Willen seines ganzen Volkes und den Beschlüssen der Nationalwertretung gegenübertrat; sie freute sich, daß dem königslichen Willen die Mittel versagt hatten, um diesen Zwang abzuwehren; sie nahm es mit Beisall auf, als der Neichskriegsminister erklärte, daß er den eigenmächtigen Besehl des württembergischen Corpscommandanten zur Rücksehr der württembergischen Truppen auß Baden sosort durch einen Gegenbesehl annullirt habe; sie erkannte damit stillsschweigend an, daß ein fürstlicher Eigenwille nicht unterstützt werden dürse durch fremde Hülfe oder von Neichswegen in dem Widerstande gegen eine auf Anerkennung der Reichsversassung gerichtete Bewegung des Volkswillens.

Am 26. April faßte die Nationalversammlung weitere Beschlüsse auf Grund der vom Dreißigerausschuß ihr gesmachten Vorschläge. Hier aber schieden sich schon wieder die Ansichten der beiden Hauptparteien. Die Linke verlangte sofort energische Mittel zur Durchführung der Verfassung — Beeidigung des Militärs, Ausschreibung der Wahlen, Proclamationen an's Volk, um es zur "thatkräftigen Durchführung der Verfassung" auszusordern u. dgl. m. — die Rechte wollte es vorderhand noch mit sansteren, "persussiven" Mitteln versuchen. Die Mehrheit entschied sich für lettere; doch ging man bereits einen Schritt über den

ftrengformalen Rechtsboben ber Versammlung hinaus, inbem man die Regierungen aufforderte, "von ihrem Rechte
ber Vertagung und Auflösung ihrer Ständeversammlungen
im gegenwärtigen Augenblick keinen Gebrauch zu machen."
Dieser Beschluß, zuerst beantragt von einem Mitgliede bes
Ministeriums und bevorwortet von mehreren entschieden
conservativen Männern der Rechten, entsprang offenbar
aus der Ansicht, daß der Volkswille in dieser Sache eine
entscheidende Stimme zu fordern berechtigt sei, daß er
zur Geltung kommen müsse, daß die Regierungen im
Unrecht seien, wenn sie ihm diese Geltung verweigerten.

Die Erwiderung auf den Beschluß vom 26. April war von Seiten der renitenten Regierungen die Ausschung der Kammern in Berlin, Hannover und Dresden. Die Nationalversammlung sprach am 30. April ihre Mißbilligung über dieses Bersahren aus, forderte die betreffenden Regierungen zur schleunigen Vornahme von Neuwahlen auf und richtete an die noch übrigen gesetzlichen Organe in den gedachten Staaten die Mahnung, "den Willen des Bolkes in der deutschen Versassende offen, muthig und schleunig kundzuthun." An die Anerkennung der Neichsversassung, wie sie in dem Beschluß vom 26. April nochmals von den renitenten Regierungen gesordert ward, war natürlich nicht zu benken; die beshalb abgesandten Neichscommissäre wurden entweder nicht empfangen oder erhielten schnöde Absertigungen. So war man am 4. Mai

(wo das Reichsministerium über den Erfolg seiner Bemühungen für Durchführung der Beschlüsse vom 26. April berichten sollte) um keinen Schritt weiter als vorher, ausgenommen, daß man nun ganz bestimmt wußte: es bestehe ein systematischer und höchst wahrscheinlich genau verabredeter Widerstand der größeren Regierungen gegen die Unerkennung der Reichsverfassung.

Unter biefen Umftanden erschien ein weiterer Schritt zur Durchführung ber Berfaffung, gegenüber jenem Widerftande, auch ber gemäßigten Bartei ber Nationalversamm= lung als nothwendig. Nach mehrfachen Vorberathungen barüber in engeren Rreisen, benen auch von den Reichs= miniftern und von den Bevollmächtigten ber verfaffunge= treuen Stagten mehrere beiwohnten, fam ber Byben = brugfiche Antrag, als Ausbruck ber Entichließungen ber conservativen Majorität ober ber sogenannten Weidenbusch= partei, zu Stande. Dieser Antrag feste ben Bufammentritt bes erften Reichstags auf ben 15. August fest und verord= nete die Ausschreibung ber Wahlen bazu für ben 15. Julius; traf ferner Bortebrungen für ben Fall, daß nicht alle beutsche Staaten ichon auf biefem erften Reichstag vertreten fein follten, bielt jedoch ausdrücklich für Breugen, auch bei erft fpater erfolgendem Butritt, Die oberfte Stelle im Bun= besstaat offen. Gleichzeitig enthielt ber Untrag eine Aufforberung an "bie Regierungen, die gesetgebenden Rorper, die Gemeinden ber Gingelstaaten, bas gefammte beutsche Bolf",

"die Berfaffung bes beutschen Reiches vom 28. März zur Unerfennung und Geltung zu bringen."

Die Idee, welche biesem Antrage zu Grunde lag, mar folgende: man wollte burch Ausschreibung ber Wahlen zum Reichstag ber Agitation für die Berfaffung ein bestimmtes Biel und einen neuen Schwung geben; man hoffte, daß bie Bolfostimme in ben einzelnen Staaten bie Regierungen zwingen werbe, bie angeordneten Wahlen zu vollziehen, foweit Dies nicht freiwillig geschähe; man glaubte, biefe Bewegung werbe fo ftart fein, daß feine Regierung fich ihr entziehen und bie Beschickung bes Reichstages verweigern fonnte. Man nahrte alfo absichtlich die Bewegung für die Berfaffung, indem man ihr einen neuen Stoff, einen neuen Bielpuntt gab; man ermunterte, man legitimirte fie. Man ftellte fich babei (laut ben Erwägungsgrunden bes Untrage) ausbrücklich auf einen Standpunkt "über bem geschriebenen Rechte", auf ben Standpunkt ber politischen Nothwendig= feit, welcher "bei biefer Lage Deutschlands ber Besammtver= tretung ber Nation bas Recht giebt und die Pflicht auf= erlegt, die Existent bes gemeinsamen Baterlandes zu fichern und zu thun, was baffelbe allein zu retten vermag"; man erklärte für ben eigentlichen Rechtsboden, worauf die Na= tionalversammlung und die Nation felbst fortan ftebe, die von ber erftern beschloffene und verfundete Berfaffung, und man erkannte an, "daß, wenn nach dem Abschluß ber deut= schen Verfassung die Nationalversammlung sich auflösen

wollte, sie den ihr vom deutschen Bolk unter Zustimmung der Regierungen ertheilten Auftrag nur zur Sälfte erfüllen würde, indem die neue Constituirung Deutschlands nicht mit dem Ausarbeiten einer Berfassung, sondern erst dann bewirkt ist, wenn Deutschland in Wirklichkeit unter der beschlossenen Berfassung geeinigt ist."

Siermit war abermals, und zwar auf fehr entschiedene Weise, bas Princip ber thatfraftigen Durchführung ber Berfaffung anerkannt und die Bahn bes blos ver= trauensvollen Abwartens ber freien Buftimmung ber Regierungen verlaffen. Mit Recht machte bamals ein hochgeach= tetes Mitalied ber conservativen Bartei, Berr v. Bede= rath, barauf aufmerksam, bag es nur zwei Wege für bie Berfammlung gebe, um ihr ferneres Berhalten in Bezug auf bie Berfaffung zu regeln. Der eine Beg fei ber ber Resignation: biefem folgend, muffe bie Berfammlung, nachbem nun alle Mittel friedlicher und ftreng gesetlicher Agitation für die Anerkennung ber Berfaffung erschöpft feien, ihr Mandat niederlegen, fich auflosen und ihr Wert, die Berfaffung, bem Bolf und ber Bufunft überantworten. Jeder andere Weg, sobald man jenen verlaffe und felbft= thatig Sand anlege zur Durchführung ber Berfaffung, führe nothwendig zur Revolution, zur Ueberschreitung ber gesetlichen Befugniffe ber Berfammlung, und weiter bann, in unvermeidlicher Confequeng, gur Ergreifung gewaltsamer Magregeln — benn auf halbem Wege konne man nicht fteben bleiben.

Die confervative Mehrheit verschmähte jenen erstern und beschritt diesen lettern Weg. Beckerath trat aus. Man kann diesen Austritt Beckeraths vom Gesichtspunkte des Patriotismus aus tadeln, ja, man muß es nach meiner Ueberzeugung; aber man muß zugestehen, daß Beckerath mit großer Consequenz die scharfe Grenzlinie zog, über welche hinaus er auch nicht um eines halben Schrittes Länge sich fortreißen ließ. Andere waren so consequent nicht; sie stimmten dem Beschluß in allen Bunkten bei, nachdem sie nur hinsichtlich des ersten Bunktes, der Ausforderung an das Bolk, sich dahin verwahrt hatten, daß diese Ausforderung zur Durchführung der Berkassung lediglich "gesetzliche Mittel" im Auge habe.

Also die Mehrheit der conservativen Mitglieder blieb und stimmte für den Wydenbrugkschen Antrag, unbeküm=mert, wie es schien, um dessen Consequenzen. Sie glaub=ten ihre streng gesetzliche und friedliche Gesinnung hinläng=lich zu documentiren, indem sie alle weiter gehende Anträge der Linken — Bereidigung des Militärs und der Beamten auf die Berfassung, Aufstellung eines Reichsheeres, Erwäh=lung eines Reichsstatthalters, Aufsorderung an die Stände der Eiznelstaaten, fraft eigenen Rechts die Berfassung durchzusühren u. s. w. — entschieden von der Hand wiessen. So zog man sich fast eine Woche lang in der rein

paffiven Stellung eines fteten Berneinens bin. Unterbeffen ging bie Bewegung außerhalb ihren Gang fort. In Sachfen begann eine tiefgreifende', aber burchaus friedliche und würdig gehaltene Agitation für bie Berfaffung; in ber Bfalz nahm die gleiche Bewegung, entsprechend bem erreg= teren Charafter ber Bevolferung und ben eigenthumlichen Berhaltniffen bes Landes, gleich von vornherein einen haftigeren Schwung. Bon ber antern Seite fchritt Die Reaction gegen bie Berfaffungebeftrebungen nicht minder rasch und entschieden vorwärts. Die preußische Regierung trat nun offen hervor mit ber Buruchweifung ber Berfaffung und ber auf Grund berfelben bem Konig bargebo= tenen Rrone; fie lud bie übrigen Regierungen gur Berein= barung einer Gegenverfaffung nach Berlin ein; fie fprach endlich ben entschiedenen Willen aus, jede Erhebung, welche zur Durchführung ber von ber Nationalversammlung beschlossenen Berfassung erfolgen möchte, fowohl im eige= nen ganbe ale in ben anbern beutichen Staaten mit Waffengewalt zu unterbrücken.

hiermit griff bie Regierung Preußens in die Befugniffe ber Centralgewalt ein und maßte fich ein Recht ber Cinmischung in die inneren Berhältniffe anderer Staaten an, welches felbst nach der alten Bundesversaffung keinem einzelnen Staate, nicht einmal auf Anrufen der Regierung bes andern Staates, vielmehr einzig und allein der Bundessversammlung zustand. Denn der Beschluß vom Jahr 1830

und ein anderer vom Marg porigen Jahres maren beide, ba nie weber in ber Bunbesafte noch in ber Schlugafte ihre Begrundung fanden, bloge Ausnahmebefchluffe, als folche aber burch einen fpatern Bundesbeschluß (vom April v. 3.), welcher fam mtliche Ausnahmegefete auf= bob, außer Rraft gesett. Ebenso ftellte fich die preußische Regierung außerhalb bes gesetlichen Bobens, indem fie nicht etwa alle Regierungen, sondern nur bie, "welche bagu geneigt maren", gur Bereinbarung einer Berfaffung für Deutschland nach Berlin einlub, ba boch (abgeseben bon ber verfaffunggebenden Befugniß ber Nationalversamm= lung, welche die Bundesbeschluffe vom 30. Marz und 7. April v. 3. berfelben übertrugen) auch nach altem Bunbegrecht organische Beichluffe und Berfaffungsanderungen nur mit Ginftimmigfeit fammtlicher Bundes= regierungen zu Stande fommen fonnten. Der Ausweg, ben man fpater ergriffen bat, biefe Berfaffung nur als einen freien Bertrag einzelner beutscher Staaten, nicht als eine für gang Deutschland gegebene zu betrachten, mar ba= mals noch nicht gefunden, fonft hatte man nicht die Absicht aussprechen können, biese Berfassung auch mit ber Nationalversammlung - welche bas Organ für gang Deutsch= land mar - zu vereinbaren.

Die verfassungstreuen Regierungen erklärten, eine nach ber anbern, bag fie bie Berliner Conferenz nicht beschicken, vielmehr an ber einmal anerkannten Verfassung festhalten murben, und gegen jene andere Unmagung Breugens, burch welche es fich eigenmächtig zum Reichsvolizeimeifter für gang Deutschland machte, ward von ber Centralgewalt förmlich protestirt. Leiber konnte alles Dies bas Borfchrei= ten jener preußischen Politik nicht hemmen, welche schon ihren Fuß in bas Machbarland Cachfen feste. Man bat bes Ginruden preußischer Truppen nach Sachfen als eine für Berftellung ber geftorten Rube und für Unterbrudung ber Anarchie nothwendige, burch nachbarliche Rücksichten und burch ausbruckliche Unrufung feitens bes Ronigs von Sachsen gebotene Bundeshülfe barzuftellen versucht. 3ch gebe gu, bag in bem Momente, wo jene Gulfe eintrat, fie allerdings nothwendig war und ben Gefet und Ordnung liebenden Bürgern willtommen fein mußte - allein bie Art, wie sie zum voraus angeboten und angenommen war, hat felbst erft zum großen Theil jene furchtbare Ratastrophe hervorgerufen, welche Sachfen in tiefe Trauer fturzte und bie fachfische Dynastie mit bem schwer wieder zu tilgenben Saf ihres Bolfes belaftete. Satte ber Ronig von Sachfen fich nicht, Preußen gegenüber, zum Wiberftand gegen bie Berfaffung verpflichtet (wie man Dies, und wohl nicht ohne Grund, annimmt), hatte er nicht bafur die Bufage jeber zur Unterftutung biefes Biberftandes nöthigen Gulfe empfangen, nimmermehr ware er in feiner unbeugsamen Weigerung, ben Bunfchen feines Bolfes, ben Untragen feiner Stände, ben bringenben Mahnungen ber Mehrzahl feiner constitutionellen Rathgeber nachzugeben, fo weit ge= gangen, als er wirklich ging, und fo ware auf bem Wege friedlicher Agitation bas Biel gerechter Bolkswunsche bieß= mal ebenso unblutia erreicht worden, wie im vorigen Jahr, wo man — obgleich bamals noch bas alte Syftem herrschte - bennoch es zu einem folchen Aeußersten nicht kommen ließ. Wenn es Thatfache ift, daß ber König ben inftandigen Bitten ber Mehrzahl seiner Minister wegen Unnahme ber Berfaffung bereits fo weit nachgegeben hatte, bag lettere fest auf feine Bustimmung rechneten und nur in biefer Gr= wartung ihre Einwilligung zur Auflösung ber Kammern gaben, um bem Ronig bie von ihm gewünschte Freiheit bes Entschluffes zu verschaffen; wenn es wahr ift, bag bas Defret wegen Berfundigung ber Berfaffung bereits fertig und schon zum Theil gedruckt war, als, unmittelbar nach Ankunft eines diplomatischen Agenten von Berlin, plöglich Befehl gegen die Bublication erging; wenn es mahr ift, bag ber Ronig, als die Deputirten von Dresben und Leivzig ihn bringend, ja fußfällig baten, boch nachzugeben und badurch bem ichon entbrannten Kampfe ein Ende gu machen, schwankend und mit fich felbst uneins ausrief: "fann ich benn noch nachgeben?" daß er aber nach furzer Bebenfzeit erklärte: "ich fann es nicht!" wenn alles bies sich so verhält, wie es von glaubwürdigen Männern erzählt wird, so ift hier augenscheinlich mit bem Wohl bes Landes und den Intereffen des Ronigthums ein bedenkliches Spiel

gespielt worden, und, was auch die Bolkserhebung in Sachfen in ihrem blutigen und leider von so vielen unreinen Elementen getrübten Berlause verschuldet hat, die erste Schuld ist und bleibt jene, welche, indem sie die friedliche Agitation in allen ihren Formen und Abstusungen kalt und eigenwillig zurückstieß, der gewaltthätigen Erhebung Anlaß und Borwand gab, die guten Bürger von der sofortigen Unterdrückung der schlechten Elemente abhielt und Tausende von Landeskindern verführte, an einem Kampf Theil zu nehmen, der, mochten die eigentlichen Absüchten seiner Anstister und Leiter sein, welche sie wollten, jedenfalls aus jenen zu Tage liegenden fremden Einstüssen einen Schein sittlicher Berechtigung zog.

Ich mußte diese sächsischen Zustände aussührlicher besprechen, weil sie einer der Sauptwendepunkte für die Stelslung der Barteien in der Baulskirche wurden. Während täglich furchtbarere Nachrichten von dem unglücklichen Dresden anlangten, während ein Abgesandter nach dem andern aus Sachsen eintraf, um den Schutz und die Bermittlung der Centralgewalt und der Nationalversammlung anzurusen, während auf der andern Seite der preußische Staatsanzeiger die Beschlüsse der Bersammlung vom 4. Mai schon als revolutionäre bezeichnete und die preußisschen Behörden anwies, den Folgen derselben mit Nachdruck zu begegnen, griff gleichzeitig die Bewegung für die Bersassung in der baverischen Pfalz, in Rheinland und Westz

phalen immer weiter um sich, richteten auch von bort die Blicke sich vertrauensvoll nach Frankfurt, mit Sehnsucht erwartend, daß von hier aus das leitende und maßgebende Wort für die Verfassungsbestrebungen des Bolkes gesproschen werde.

Die Linke brangte von neuem auf entscheibende Schritte; die Rechte widerstand zwar noch immer, allein schon machte fich bei Bielen in ihren Reihen, und zwar felbst bei fehr conservativen Männern, täglich lebhafter bas Gefühl geltend, daß es so nicht länger gebe, daß man nicht immerfort nur verneinen fonne, bag man eine bestimmte Stellung einnehmen, ein positives Suftem bes handelns aufstellen muffe. Auch bas Ministerium fühlte biese Roth= wendigkeit und trat mit feiner Bartei über bas, mas gu thun sei, in wieberholte ernfte Berathungen. Das Ergebniß biefer Berathungen mar einerseits jenes Programm, beffen Nichtannahme feitens bes Reichsverwefers ben befini= tiven Rudtritt bes Ministeriums Gagern gur Folge hatte, andererseits ein biesem Brogramm im Wesentlichen fich an= schließender Antrag, den eine Commission der Weidenbusch= partei in beren Auftrag entwarf. Zwei Punkte maren in beiden Documenten enthalten, bort milber, bier schärfer formulirt: die entschiedene Abwehr jedes einfeitigen Ginfchreitens ber Regierung eines Staates in bie Berhaltniffe eines andern Staates "zur Unterbrückung etwaiger Bemegungen zum Zwecke ber Anerkennung ber Reichsverfaffung"

(wie es in dem ministeriellen Programm ausdrücklich heißt), und sodann die in Aussicht gestellte "Bermittlung" der Centralgewalt für Anerkennung der Berfassung, neben der ihr gleichfalls zur Aufgabe gemachten Unterdrückung anarchischer Bestrebungen, wo solche unter der Firma der Bersfassung vorkämen.

Das minifterielle Programm ift feiner Beit zur Deffent= lichkeit gebracht worben, nicht fo ber Antrag ber Weiben= buschpartei in ber ursprünglichen Fassung, in welcher er am Morgen bes 9. Mai in ber allgemeinen Barteiversamm= lung fast ohne Widerspruch genehmigt und auch von ben Mitgliedern bes Minifteriums gebilligt warb, welche lettere, nach Berwerfung ihres Programms von Seiten bes Reichsverwesers, fich biesem Untrag anzuschließen bereit maren. Diefer ursprungliche Antrag lautete: "Die Central= gewalt sei aufzufordern 1) ba, wo in Folge ber Berfumme= rung ober Nichtbeachtung bes auf Anerkennung ber Reichs= verfaffung gerichteten Bolkswillens Rubeftbrungen vorfommen, die gestorte Ordnung wiederherzustellen und ber entstandenen Bewegung, fofern diefelbe auf ben gewalt= famen Umfturg ber beftehenden Staatsordnung ober gegen Die Grundlagen ber Gefellschaft gerichtet fein follte, mit allem Ernft zu begegnen, bagegen aber auch, gur Bermittlung eines bauernben Friedenszustandes, mit gleicher Rraft und mit allen ihr zu Gebote ftebenden Mitteln barauf zu bringen, bag bem gesetlich ausgesprochenen Boltswillen

in Bezug auf die Anerkennung der Reichsverfassung die ihm gebührende Geltung nicht länger verweigert werde; 2) jedem Eingriff von Seiten eines Einzelstaates in die Bestugnisse der Centralgewalt, namentlich auch dem unbefugsten militärischen Einschreiten der preußischen Negierung in andere deutsche Staaten, mit Entschiedenheit entgegenzustreten."

Sier war alfo ber ordnungstiftenden Thatigkeit ber Centralgewalt gegenübergestellt als gleichberechtigt und gleichverpflichtet bas thatfraftige Gintreten berselben für Die Anerkennung ber Reichsverfassung, wo solche von bem auf gesetzliche Weise fundgegebenen Bolfswillen begehrt werde. Wenn bie Worte: "mit gleicher Kraft und allen ihr zu Gebote ftebenben Mitteln" nicht ein leeres Gerebe fein follten, fo mußte die Centralgewalt bie Anerkennung ber Berfassung, sobald traendwo der Bolkswille in allen constitutionellen Formen sich bafür ausgesprochen hatte. gegen die einseitig widerftrebende Regierung nöthigenfalls felbst mit Zwang burchseten, minbestens insoweit, baf fie mit ihrer Autorität auf die Seite bes Bolfes trat und ben Widerstand ber Regierung für unberechtigt erflärte. Wollte man Dies nicht, fo war Alles blos Phrase und Schein; benn, wie weit man mit den lediglich "versuasiven" Mitteln tomme, batte man ja an ben Folgen bes Beschluffes vom 26. April hinlänglich erfahren. Es ward ferner in jenem Untrage bas eigenmächtige Ginschreiten Preugens als "un=

befugt" zurückgewiesen — ganz in Uebereinstimmung mit dem Protest, welchen schon das Reichsministerium im Nasmen der Centralgewalt dagegen eingelegt hatte. Daß durch alles dies die Grenze der blos persuasiven Mittel zur Durchführung der Verfassung überschritten und ein Standpunkt eingenommen ward, auf welchem man allenfalls auch bereit sein mußte, der unbesugten Gewalt von der andern Seite Gewalt entgegenzuseßen — diese Bedeutung und Consequenz wird man jenem Antrage niemals abspreschen können, zumal wenn man hinzunimmt, daß derselbe vorzugsweise unter dem Eindruck und im Sinblick auf die sächsischen Vorzänge entstand, deren Auffassung in dem Sinne, wie ich sie oben gab, dabei entschieden maßgebend war.

In ber Abendversammlung der Weidenbuschpartei am 9. Mai ward nun aber dieser, am Morgen bereits gutgesheißene Antrag durch allerhand Einwände und Abänderungen auf & Neue in Frage gestellt. Insbesondere drang ein Theil der Bersammlung, meist Preußen, auf Entsernung der Bezeichnung "unbesugt" in Betress des militärisschen Einschreitens eines Staates in den andern, sowie der ausdrücklichen Erwähnung "Preußens" an dieser Stelle. Bergebens ward ihnen vorgestellt, daß die Sache ja doch, so oder so, ganz dieselbe bleibe und es nur als eine der Mationalversammlung nicht würdige Halbheit erscheinen müsse, wenn man Das nicht offen sage, was man doch ganz handgreislich meine. Bergebens ward darauf

aufmerksam gemacht, daß diese übelangebrachte Rücksichtnahme, wenn sie den einen Theil der Partei zufriedenstelle, ebenso gewiß einen andern Theil zurückstoßen, ja vielleicht ihn dem ganzen Antrag abwendig machen werde. Umsonst! Die Rücksichtsvollen siegten; der Antrag ward nach allen Seiten hin abgeschwächt und seiner entschiedenen Haltung entkleidet.

Dieser fo eben geschilderte Berlauf der Berhandlungen über den Antrag mar es hauptfächlich, mas den entschiede= neren Theil ber Weibenbuschpartei verlette, weil man barin ben Beweiß zu finden glaubte, daß die Mehrheit ber Partei es mit bem thatfräftigen Auftreten für die Berfaffung und gegen die preußische Reaction nicht ernstlich meine, daß fie zwar ben Schein annehme, etwas thun zu wollen, bag fie aber im Grund ihres Bergens nicht gefonnen fei, wirklich etwas Entschiedenes in dieser Richtung zu unternehmen. Mus diesem Gefühle bes Berlettseins durch die Salbheit ber Partei, aus dem Bedürfniffe, Die Confequengen der bisherigen Beschluffe ber Majorität in Bezug auf die Durch= führung ber Verfaffung ernstlich und aufrichtig zu ziehen und eine entschiedene Stellung zu ber Verfassungsbewegung außerhalb zu gewinnen - aus Diefen Motiven ging jene Ausscheidung eines Theils ber Weidenbuschpartei bervor. welche zunächst am 10. Dai in ber Abstimmung über ben Red en ichen Untrag zu Tage trat. Die ausscheidenbe Frac= tion stimmte für ben Rebenschen Untrag (obgleich feine Faffung die Wenigsten befriedigte), weil fie fur ben Untrag ber Weidenbuschpartei nach ben erwähnten Vorgangen und der damit vorgenommenen Umwandlung nicht mehr ftim= men konnte, mahrend fie gleichzeitig - und bas follte man nicht vergeffen! - ben Gimon = Bogtichen Untrag, welcher die Erhebungen in ber Pfalz und in Sachsen mit Stumpf und Stiel in Schut nahm und legitimirt wiffen wollte, alfo auch beren anarchische Elemente mit inbearif= fen, entschieden zurudwies und beffen Burudnahme bewirkte. Daß man fich nicht über eine angemeffenere Faffung unter fich und mit ben übrigen Elementen ber bisherigen Majorität verständigte, fam daber, daß die Majorität eine Aussehung ber Verhandlungen, nachdem die Verwerfung bes ministeriellen Programms und ber befinitive Rucktritt bes Minifteriums angefünbigt fein wurde, beantragen wollte und burchzuseben hoffte. In dieser Erwartung war in ber Berathung im Weibenbusch am Morgen bes 10. Mai die definitive Entschliefung über das nun einzuhal= tende Verfahren verschoben und von Seiten ber biffentirenden Minderheit nur vorläufig angekundigt worden, daß fie bann auch über ben Standpunkt, ben fie mit Rudficht auf die neueften Borgange in und außerhalb ber Berfammlung einzunehmen gedente, fich aussprechen werde. Der Antrag auf Aussehung unterblieb, weil man, bem heftigen Biber= fpruch ber Linken gegenüber, nicht ben Schein einer absicht= lichen Bergögerung ber schon mehrmals vertagten Entscheidung auf sich nehmen wollte, und so erfolgte die Beschlußfassung, ohne daß man zuvor zu einer nochmaligen Berständigung Zeit hatte.

So viel zur Entfräftung des Borwurfes, als ob die dissentirende Fraction der Weidenbuschpartei ihren bisherisgen Parteigenossen gar keine Mittheilung von ihrer veränsterten Richtung gemacht hätte. Was den Gegenstand der Spaltung selbst, den Reden schen Antrag vom 10. Mai, betrifft, so hat man diesen als einen ungeheuerlichen, den gesetzlichen Rechtsboden gänzlich verlassenden, revolutionäsren verschrien. Wie gesagt: an der Form desselben mag Manches auszusetzen sein; gegen den Inhalt aber sollte man doch etwas weniger grimmig versahren, da sich bei ruhiger Erwägung sinden wird, daß die zumeist anstößigen Bunkte des Antrages ihrer Substanz nach auch in dem Anstrage der Weidenbuschpartei, selbst noch in dessen sindserer, abgeschwächter Vassung enthalten sind. \*) Denn auch

<sup>\*)</sup> Diese spätere Fassung lautete so: "Die Nationalversammlung beschließt, die Gentralgewalt aufzusordern: 1) Jeder Störung des Reichsfriedens, von woher sie auch komme, zu begegnen und demgemäß einen gewaltsamen Angriss gegen die Regierungen mit aller Kraft zurückzuweisen und die gestörte Ordnung wiederherzustellen, dagegen aber auch, zur Bermittelung dauernden Friedenszustandes, mit gleicher Kraft und allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln darauf zu dringen, daß dem gesetzlich ausgesprochenen Bolsswillen in Bezug auf die Anerkennung der Reichsverfassung die ihm gebührende Geltung nicht länger verweigert werde; 2) jedem Eingriss von Seiten eines Einzelstaates in die Besugnisse der Cen-

biefer Antrag fpricht von "Störungen bes Reichsfriedens, von woher sie auch kommen", geht also von ber Boraussenung aus, bag folche auch von oben ber tom= men; er weift ferner bas militarische Ginschreiten eines Staates in ben andern obne Autorisation ber Centralgewalt entschieden zurud, muß also boch ebenfalls bieses Ginschreiten für "unbefugt" halten; er verlangt endlich, die Centralgewalt folle mit der gleichen Kraft, mit der fie Angriffe auf Regierungen zurückzuweisen habe, auch bem gesetlich ausgesprochenen Volkswillen bie ihm gebüh= ren be Geltung verschaffen. Ift bamit wohl, bem Be= fen nach, etwas Unberes gefagt, als in bem Rebenschen Antrage? Ift damit nicht ebenfalls die preußische Intervention in Sachsen als unbefugt verurtheilt und ber Central= gewalt ein activer Wiberstand bagegen zur Pflicht gemacht? Ift nicht ferner in bem Antrage die Berechtigung des Bolkswillens anerkannt, nicht blos fich in allen gesetlichen Formen auszusprechen, fondern auch für diese seine Aussprüche Geltung zu verlangen? Worin also liegt ber ungeheuere Unterschied zwischen bem Antrage von Befeler und Benoffen und bem Reben schen, wenn nicht in ber Form? Dber foll man ihn etwa barin fuchen, bag bie für ben Be= felerschen Antrag Stimmenden fich über die darin liegen=

tralgewalt, namentlich auch dem militarischen Einschreiten eines Staates in andere beutsche Staaten ohne Autorisation der Centralz gewalt, mit Entschiedenheit entgegenzutreten."

ben praktischen Consequenzen leichter täuschen konnten, während bei bem Redenschen biese Consequenzen allersbings unverhüllt und weniger leicht verleugbar zu Tage traten?

Ja, fo war es in der That. Der Schritt, ben bie Majorität der Weidenbuschpartei durch den Antrag von Befeler und Genoffen zu thun im Begriff ftand, war ein burch die Gewalt der Ereignisse und durch ein gewisses Gefühl sittlicher und logischer Consequenz ihr aufgebrun= gener; fie that biefen Schritt wie Giner, ber auf einer ab= schüssigen Bahn vorwärtsgestoßen wird, sich aber babei mit aller Kraft ruckwärts wirft, um ja nicht weiter fortgeriffen zu werben. Es war bas Aleuferfte, mas zu thun fie fich nicht sowohl selbst bestimmte, als vielmehr bestimmen ließ -- nicht aber war es ber Unfang einer wahrhaft neuen Politik, burch welche man fich entschloffen hatte, ben Bann ber bisher befolgten Politif bes Wartens und Bogerns ent= schieden zu burchbrechen. In biefem lettern Ginne marb bagegen die Entscheidung bes 10. Mai von ber Minderheit bes Weidenbuschvereins - ber fortan im Rurnberger Sof vereinigten Fraction - aufgefaßt. Gie glaubte ben Augenblick gekommen, wo man eine entschiedenere Stellung, als bisher, zu ber gesammten Berfaffungsbewegung einneh= men muffe, wenn man nicht überhaupt ben Bedanken einer Durch führung ber Berfaffung ganglich aufgeben und auf ben ichon vor bem 4. Mai von Beckerath empfohlenen,

von der conservativen Mehrheit aber verschmähten Weg der Resignation zurückgehen wolle. Die Abstimmung am 10. Mai war somit nicht die Ursache, sondern blos das Symptom einer tieferen principiellen Scheidung, welche die bisherige Majorität spaltete und den Ansang einer neuen Combination der Parteien bezeichnete.

Bahrend bereits biefe Scheidung begonnen hatte, an jenem verhängnisvollen Abend bes 9. Mai, nach bem Schluffe ber Weibenbuschverfammlung, famen von Seiten ber Linken zuerft an Einzelne, am folgenden Morgen an Die Partei felbst Untrage auf ein gemeinsames Sandeln in fo bedrängten und brangenden Verhaltniffen. Es ward vorgestellt: Die Linke (getrennt von der äußersten Linken) fei entschlossen, sich an die gemäßigte Bartei anzuschließen, fobald nur diefe mit ihr Sand in Sand gebe; fie febe ein, baß für sich allein sie die Bewegung zwar wohl bervorrufen, nicht aber bewältigen und zu einem gedeihlichen Ende führen könne, daß fie vielmehr in folchem Falle nothwen= big bald überrannt werden muffe von jener außerften Lin= fen, mahrend, wenn die Gemäßigten mit ihr gingen, man Die Mittelflaffen für fich haben und badurch bie Bewegung in eine zugleich erfolgreichere und gemeffenere Bahn leiten merbe.

Solchen Unträgen sich von vornherein zu verschließen, erschien vielen aufrichtig conservativen Mitgliedern ber Weidenbuschpartei als eine Gewissenssache. War es benn

nicht begründet, daß die Nationalversammlung, und zwar auch deren conservative Mehrheit, die Bewegung für die Berfaffung ermuthigt, genährt, autorifirt hatte? Satte man nicht burch die Beschlüsse vom 11., 26. April und 4. Mai eine Bahn betreten, auf welcher plotlich fteben gu bleiben unmöglich mar, ohne auch bie bisber gethanen Schritte als unberechtigte zu verdammen? War man nicht schon viel zu weit gegangen, wenn man nicht noch weiter geben wollte? Ronnte man es verantworten, die Bewegung, nachdem man fie entzündet, nun fich felbst schuts= und leitungelos zu überlaffen und baburch fchuld zu fein, baß fie entweder fraftlos in sich zusammenbreche ober, was weit mehr zu befürchten, baß fie in unreine Sande falle und ausarte? Durfte man felbit die ber Berfaffung beigetretenen Staaten bulflos ihrem Schicksal überlaffen, welches fie entweder zu einer Beute fur Die größern Staaten ober zum Tummelplat einer regellosen Bewegung in ihrem eigenen Innern, beim gerechten Widerstand ber Bevolferungen gegen Uebergriffe ber verfaffungsfeindlichen Re= gierungen, zu machen brobte? Satte man endlich nicht febr ernfte Berpflichtungen gegenüber bem fittlichen und bem Rechtsgefühl ber Nation, welches man nicht verwirren und vergiften laffen durfte burch die gewaltsame und eigen= mächtige Wiederaufbebung ober Berbrangung einer Berfaffung, die von der Nationalvertretung, von den Regie= rungen und ben Berichten ber 29 Staaten als rechtsquiltig

anerkannt und gehandhabt worden war? Wenn bie ge= mäßigte Bartei noch in biefem Momente bie Bewegung in die Sand nahm, wenn fie biefelbe einerseits burch bie Autorität der Nationalversammlung unterftütte, anderer= feits mit fefter Sand auf ber rechten Bahn zum alleinigen Biel ber Berfaffung erhielt und vor Ausschreitungen bemahrte, wenn fie durch ihr Vorangeben den Mittelftand zur Theilnahme an der Bewegung ermuthigte und burch Diese wiederum die schlechten Elemente, die fich jeder folchen Bewegung beizumischen pflegen, beberrichte und niederhielt - fo war es wenigstens möglich, daß die Bewegung, von Gewaltthätigkeiten fern, ichon burch ihre imposante Sal= tung ihr Biel, die Anerkennung ber Berfaffung in allen beutschen Ländern, erreichte, während es so gut wie gewiß war, daß, von ber gemäßigten Partei aufgegeben und fich felbst überlaffen, die Bewegung jenes Biel verfehlen und grenzenloses Unbeil nach allen Seiten anrichten wurde.

Der Gang, ben man zu nehmen hatte, wenn man bie Bewegung im Sinne ber gemäßigten und ftreng verfafsfungstreuen Partei in die hand nehmen wollte, erschien burch die Berhältnisse und Ereignisse selbst vorgezeichnet. In 29 beutschen Staaten war die Berfassung von Regierung und Bolk anerkannt; hier bestand also schon ein Rechtsboben, ben man zu vertheidigen, auf den man sich zu stügen hatte. Aus diesen 29 Staaten mußte sofort ein fester Kern gebildet, es mußten deren militärische und

materielle Kräfte organisirt und in einer Sand vereinigt Man mußte ben Bevölferungen biefer Staaten Die Garantie geben, bag nicht etwa ihre Regierungen burch Lockungen ober Ginschüchterungen von Seiten ber größern Staaten fich wieder ber Reichsverfaffung abtrunnig machen laffen wurden. War Dies geschehen, bann konnte und mußte man mit ber gleichen Energie Diese verfaffungstreuen Regierungen gegen unbefugte Anmuthungen übelwollenber Agitatoren, gegen verfassungswidrige Bewegungen in ihren Ländern in Schutz nehmen. Man konnte Dies um fo leichter, weil folchen Bewegungen aller Vorwand fehlte, und weil man befugt mar, jebe regellose Aufbietung ber Volkskraft zu verbindern, sobald man biefe Volkskraft auf geregeltem Wege organifirte und verwendete. Gegenüber ben größeren Regierungen, welche bie von ber National= versammlung endgültig beschloffene Reichsverfassung nicht annehmen, vielmehr felbft eine folche octroniren wollten, befand man fich offenbar im Zustand ber Nothwehr. Sier galt es zunächst, die verfaffungstreuen Staaten sowohl gegen einen birecten 3mang, als auch gegen indirecte Bumuthun= gen folder Art zu ichüten. Sodann aber mußte man, gleichwie das preußische Rabinet seinen Willen fundgegeben und bethätigt hatte : die gegen die Reichsverfaffung reni= tenten oder von ihr wieder abtrunnig werdenden Kabinette mit Waffengewalt zu unterftüten, fo von bier aus die Bevol= ferungen jener Staaten in ihren Rundgebungen für die als

- 6

rechtsgültig verkündete Verfassung gegen einen solchen Zwang von außen schützen und unterstützen, wie daß ja laut dem ministeriellen Brogramm von dem Ministerium Gagern auch beabsichtigt worden war. Dabei verstand sich ron selbst, daß die unreinen Elemente der Bewegung mit frästiger Hand niedergehalten und daß die Erhebung überall streng in den Bahnen einer wirklich bloß auf die Durchführung der Berfassung gerichteten, nicht aber republikanische oder anarchische Zwecke verfolgenden Bewegung erhalten werden mußte.

Die Richtigkeit dieser Grundsätze und die Statthaftigsteit eines solchen den Erhebungen für die Reichsversfassung zu gewährenden Schutzes ward von der conservativen Partei selbst und von ihrem Führer, dem Ministerpräsidenten v. Gagern (abgesehen von jenen Andeutungen des Programms) auch in einem concreten Fall anerkannt, indem am 15. Mai ein von Gagern selbst gutgeheißener Antrag Annahme fand, nach welchem die Nationalverssammlung "die baherische Rheinpfalz bei der in derselben zur Durchsührung der Neichsversassung entstandenen Bewegung unter den Schutz des Reichs stellte und die Centralgewalt aufforderte, sosort die geeigneten Maßregeln zur Berwirklichung dieses Schutzes, der allen Nechten und Interessen gebührt, zu tressen."

Der Erfolg einer Politif, wie ich fie jo eben an=

gebeutet babe, bing wesentlich von zwei Bedingungen ab: einmal von einer fraftigen Betbeiligung bes Mittelftanbes an der Berfaffungsbewegung, fobann bavon bag bie Bewegung sich nicht in einzelnen Ländern überfturzte, in andern zurücklieb, daß fie vielmehr allerwärts möglichst gleichmäßig und stetig voranschritt. Bon ber National= versammlung aus konnte in beiberlei Richtung viel ge= schehen, wenn einerseits die gange bisberige Mehrheit in biese Politik eintrat und ber Bewegung ben Stempel ihrer Autorität bei ben Mittelflaffen aufdrückte, wenn anderer= feits Die Linke, ftatt Die Bewegung einseitig zu ichuren, ihren Einfluß bei ben untern Rlaffen anwandte, um biefelben von Ausschreitungen guruckzuhalten und fie gur ftrengen Berfolgung ber Bahn zu ermahnen, auf welcher bie Mittel= flaffen ihnen vorangeben würden. In beiberlei Sinficht wurden von der neuentstandenen Mittelpartei, bem Murn= berger Sof, die ernstesten und ausdauernoften Un= ftrengungen gemacht. Insbesondere ward mit Berrn v. Gagern wegen beffen Betheiligung an jenem Plane lange und wiederholt unterhandelt. Die Linke felbft, oder menigstens ihre einsichtsvolleren Führer, ichien zu begreifen, baß nur mit Bagern an ber Spipe bie Bewegung einen Erfolg haben konne. Für die Partei bes Rurnberger Sofs war Gagern & Führerschaft bie Lebensbedingung ihres eige= nen Mitgehens: mit ihm trug fie fein Bebenken, fich in bie Bewegung hineinzuwerfen; ohne ihn und die ihm anban=

genden conservativen Elemente in und außerhalb ber Bersfammlung schien eine Fortleitung der Bewegung auf dem Wege, welchen allein jene Mittelpartei zu gehen entschlossen war, kaum möglich, vielmehr ein alsbaldiges Ueberschlagen berselben in eine Herrschaft ber regellosen, anarchischen Elemente nur zu gewiß.

Die Unterhandlungen mit Brn. v. Gagern führten zu keinem Resultate. Ginigemal zwar schien er fast ent= schlossen, die ihm zugedachte Rolle zu übernehmen, allein bald traten wieder seine Bedenken dagegen in voller Rraft bervor, bis er zulett entschieden jedes Eingehen in die oben angedeutete Richtung verweigerte. Jene Bebenten Ga= gern & entsprangen theils einem tiefen, aus feiner edlen Da= tur und den bittern Erfahrungen dieses letten Jahres wohl erklärbaren Widerwillen gegen die Manner der Bewegung und die Bewegung felbst, in welcher er, vielleicht zu ein= feitig, nur die schlechten, unreinen Elemente fab und von ber er beshalb nur Unheil fürchtete, theils ber Beforanif, daß eine folche gegen Breußen gerichtete Bewegung ben alten, faum etwas vernarbten Breugenhaß und überhaupt ben Gegensat zwischen Rord = und Gudeutschland von neuem aufwecken und badurch bas preußische Raiserthum vollends unmöglich machen möchte (als ob dahin nicht leider ichon die verkehrte und gewaltthätige Politif Breugens führte!), theils endlich einem Migtrauen in feine eigene Rraft, bem Gefühl, nicht mehr Das zu fein, mas er beim

Beginn ber Bewegung im vorigen Jahre gewesen, bem Zweifel an feiner Popularität, welche er, gewiß mit Unrecht, burch die planmäßigen Berleumbungen ber bemofratischen Partei geschwächt, wo nicht vernichtet glaubte. Ginigen Untheil an feinem Widerstreben hatte wohl auch ber noch immer in ibm lebende Glaube an die Möglichkeit einer gutlichen Berftandigung mit Preugen und einer friedlichen Lösung der unseligen Wirren. Wie viel nebenbei die Busprache seiner politischen Freunde aus ber Casinopartei bazu mitgewirft, bag jene Bedenflichkeiten, wenn fie auch einmal besiegt ichienen, immer wieder auflebten und zulett ben Sieg bavon trugen, bleibe babingeftellt. Daß nicht ein Mangel an Singebung für bie Sache ber Freiheit und Einheit, noch viel weniger ein Mangel an Muth und Freudigfeit ber Selbstaufopferung es war, mas Bagern abhielt, bem an ihn ergangenen Rufe zu folgen und fich an Die Spite ber Bewegung zu ftellen, bas konnte nur bie jämmerlichste Berkleinerungssucht und ber boshaftefte Bar= teigeift in Zweifel gieben, jener Barteigeift, beffen efelhafte Begeiferungen, beffen robe Ausbrüche gerade bie größte Schuld baran batten, wenn Gagerns edler Beift, verbittert, angewidert, entmuthigt von einer Bewegung fich abwandte, bie er zum großen Theil in folch' unreinen Sanden feben mußte. Nicht die Gerechtigkeit bes Rampfes gegen un= gerechte Gewaltthat und freiheitsfeindliche Reaction mar es, woran Gagern zweifelte; mehrfache Aeußerungen bon ihm

beuten darauf hin, daß er unter Umftänden, z. B. gegen eine mit Rußland verbündete Reaction, selbst eine neue Revolution für gerechtfertigt gehalten haben würde. Aber er glaubte nicht an die innere Berechtigung die ser Bewegung, an ihre sitt-liche Kraft und Reinheit, varum auch nicht an einen heilfamen, der Einheit und Freiheit Deutschlands günstigen Ausgang derselben. Ohne einen solchen Glauben aber läßt sich eine Bewegung weder machen noch leiten.

Inzwischen hatte freilich auch in der That die Bewegung in manchen Theilen Deutschlands eine Richtung genommen, die es zweiselhaft machte, ob mit solchen Elementen noch Etwas für die Verfassung auszurichten sei. In Baden fand ein Ausbruch statt, zwar theilweise unter der Firma der Reichsverfassung, aber offenbar zu ganz andern Iwecken. Sier sowohl wie in Rheinbayern nahm die Bewegung einen wesentlich republikanischen Charakter an, wenn schon man die förmliche Proclamation der Republik zur Zeit noch unterließ. Auch in Elberfeld und Iserlohn hatten sich fremdartige, communistische Elemente der Bewegung für die Verfassung beigemischt, und diese war dadurch erstickt worden.

Die Linke in der Paulskirche, welcher man folche Erscheinungen vorwurfsvoll entgegenhielt, gab diesen Borwurf der gemäßigten Partei zurück, deren zaudernde und passive Politik, wie sie sagte, das Ausarten der Bewegung verschulce. Doch konnte man nicht verkennen, daß die

Linke felbit theils unter fich über bas jenen Ereigniffen gegenüber einzuhaltende Berfahren uneins war, theils fich täuschte ober getäuscht marb, theils aber auch Undere über ihre eigentlichen Absichten täuschen wollte. Die Klügern begriffen wohl, daß mit folch vereinzelten und regellosen Bewegungen wie in Baben ber Sache ber Freiheit und Einheit im Ganzen nur geschabet werbe; fie brangen baber fortwährend auf Mäßigung, auf Annäherung an Die Mittelvartei, und opferten biesem Zweck manchen Antrag in ber Versammlung, ben fie von ihrem Standpunkt aus gern durchgefest hatten. Undere, die Fanatifer des Princips, fonnten es zu einer folden Gelbstüberwindung nicht bringen, sondern gingen schnurftracks auf ihrem Wege fort von Confequeng zu Confequeng. Das Schlimmfte mar, baß bie gange Bartei beinahe willenlos vorwärtsgeriffen ward von der zwar fleinen, aber entschloffenen Schaar der Revolutionare von Profession, benen ber Aufftand um bes Auf= ftandes, die Unordnung um ber Unordnung willen lieb und erwunscht ift, die das Bolf raftlos beten und ftacheln und gar leicht in beffen Augen fich als die allein getreuen und muthigen Borfechter ber Bolksfache, jene Undern aber, Die etwas gemäßigtern Demofraten, als Feiglinge ober Ab= trunnige barzuftellen wiffen. Solche Angriffe auf ihre Popularität ruhig über fich ergeben zu laffen, diefen Muth hatten auf bie Lange nur Wenige. Die Meiften verfielen wieder in ihre alte Ungeduld bes Borwartsbrangens; Die 10 Erinnerungen a. b. Baulsfirche.

angebahnte Berbindung mit ber Mittelvartei fing an, ihnen läftig zu werben, weil fie fich baburch nur gehemmt und gezügelt fühlten, und, je mehr die Soffnung auf eine all= gemeine und flegreiche Berfaffungsbewegung über gang Deutschland schwand, je mehr die conservative Partei in und außerhalb der Paulsfirche von diefer Bewegung fich zurückzuziehen ober boch nur schwach und ohne die rechte Singebung fich baran zu betheiligen schien, um fo ftarter trat für die Linke ber Gedanke in ben Borbergrund, baß man fich gang auf die Erbebung in Gudbeutschland ftuten und von da aus ben Norden "erobern" muffe - ein Be= bante, ber ja ohnehin mit ben geheimen Bunschen biefer Partei, welche fich ftets mehr ben republikanischen Befin= nungen bes Gubens, als ben monarchischen bes Morbens zugeneigt hatte, trefflich übereinstimmte. Co bedingte Eines das Andere. Die fprobe Buruckhaltung ber confer= vativen Majorität und ihrer Führer warf die Bewegung faft gewaltsam nach ber andern Seite bin, in bie Sande der Agitatoren von Profession; die Energie, meinte man, muffe erfeten, was ber Sache an ber allgemeinen Bethei= ligung aller Parteien abgebe. Umgekehrt aber zogen fich die Confervativen nur um fo anaftlicher von der Bewegung gurud, einen je rafcheren Schwung biefe nahm. Mißtrauen ber Linken gegen bie Conftitutionellen, von benen sie glaubten, sie meinten es nicht ehrlich mit ber Durchführung ber beschloffenen Berfaffung, fie wünschten

felbst beren Beseitigung burch eine mehr im conservativen und strengmonarchischen Geist versaßte, bieses Mißtrauen fand sein natürliches Gegenspiel in dem Argwohn der Constitutionellen, daß die Linke nur zum Schein für die Reichseversassung, in der That aber für die Republik agitive. Bieleleicht war der eine wie der andere Berdacht ebenso ungerecht im Ganzen, wie gerecht im Einzelnen.

Die schwieriafte Stellung bierbei batte jene Mittel= partei des Mürnberger Sofes mit ihrem wohlgemeinten, aber erfolglosen Versuch, eine Unnaberung zwischen ber confer= vativen und ber radicalen Bartei und ein gemeinsames Wirken beiber für Durchführung ber Berfaffung zu vermitteln. Ihre bisberigen Freunde, Die Confervativen, ließen fie im Stich, indem fie entschieden jede fernere Betheiligung an ber Bewegung verweigerten und fich ftreng auf ben Standpunkt der "friedlichen" Agitation mit lediglich "perfuanven" Mitteln guruckzogen - als ob fie biefen Standpunkt nicht ichon längst burch ihre Beschlüsse vom 26. und 30. April, bom 4. und 15. Mai verlaffen batten! Es berrichte unter den Conservativen eine traurige Rath = und Thatlofiafeit. Sie konnten fich eben jo wenig zu einer Politif ber That entschließen, als es ihnen möglich schien, eine andere Bolitif unter ben gegenwärtigen Umftanden zu vertreten und burchzuführen. Go blieb ihnen Nichts übrig, als entweder ein völlig paffives, blos verneinendes ober abwehrendes Berfahren in ber Bersammlung, ober - ber Austritt. Die Meisten wählten bas Lettere. Ich komme barauf später zurück. Bon den Conservativen also verlassen, sah sich die Mittelpartei auch für ihren Theil außer Stand, eine Bolitit durchzuführen, deren wesentlichste Boraussetzung eben die Mitwirkung der conservativen Partei und der von ihr repräsentirten Mittelklassen war. Für sich allein konnte sie in die Bewegung nicht eintreten, ohne ganz der Herrschaft der Linken zu verfallen und somit gerade Das herbeizuführen, was sie durch ihre Betheiligung hatte vermeiden wollen.

In diefer peinlichen Lage schleppte man fich über eine Woche lang bin. Die Linke, nachdem fie am 12. Mai mit Sulfe eines Theiles ber Mittelpartei ihren Lieblings= wunsch, die "feierliche Berpflichtung des Militars und der Bürgerwehr auf die Reichsverfassung", endlich burchgesett hatte, brang auf Schaffung einer neuen, ber Berfammlung unbedingt unterworfenen Regierungsgewalt - eines Boll= ziehungsausschuffes oder einer Regentschaft - fobann auf Berlegung ber Nationalversammlung an einen andern Ort, wo fie weniger in ber Bewalt ber gegenwärtigen Central= regierung und ber verfaffungsfeindlichen Machte fei, endlich auf Berabsetung ber beschluffahigen Bahl von 150 auf 100. Die beiben letten Forberungen wurden ihr bom Mürnberger Sof rundweg abgeschlagen; die Nothwendigkeit einer neuen Gewalt zur Ausführung ber Berfaffung ward zugegeben, jedoch die Bedingung gestellt, daß biese Bemalt eine wirklich verfaffungemäßige, b. b. felbstständige und

unverantwortliche fenn muffe, nicht ein bloges Wertzeug ber Berfammlung. Man erklärte ber Linken gang ent= schieden: bem "Conventspielen," bem offenen wie dem ver= ftedten, werde fich ber Nürnberger Sof mit allen Rraften Eine verfaffungsmäßige Reichsgewalt dagegen widerseten. war allerdings nicht wohl länger zu entbehren, wenn man überhaupt bie Berfassung auß= und durchführen, wenn man fie nicht blos auf bem Papier fteben laffen wollte. Schon ber Beschluß vom 4. Dlai zielte auf eine folche ab : an die Stelle bes gur Beit noch nicht zu erlangenden Reiches oberhauptes follte vorläufig ein Reichsstatthalter mit allen Rechten und Pflichten eines Kaifers treten. Das war freilich wieder ein Provisorium, aber boch auf bem Boben ber befinitiven Verfaffung - ein Provisorium nur in Bezug auf bie Berfon, nicht in Bezug auf die Gewalt felbst und ihre Attribute. Als felbstverstanden mar baber auch im Beschluß vom 4. Mai vorausgesett, bag mit bem Eintritt bes Reichsstatthalters die provisorische Central= gewalt aufhören muffe. Rach bem Beschluß vom 4. Mai follte jedoch diese Reichsstatthalterschaft erft am 15. August beginnen. Bis dabin blieb die Verfaffung lückenhaft, bis babin fehlte es an einer Gewalt, die vom Boben ber Ber= faffung felbst aus und mit beren Mitteln die Durchfüh= rung berfelben übernähme, die ben vereinzelen Bewegungen für bie Berfaffung einen gemeinfamen Mittelpunkt und einen gesetlichen Unhalt bote. Die provisorische Central=

gewalt wollte und konnte Dies nicht fein; abgefeben von ber Weigerung bes Reichsverwejers, die Verfaffung an= zuerkennen und durchführen zu helfen, war auch in der That die Centralgewalt zur Berwirklichung der Berfaffung nicht geeignet, ba fie auf einem andern Rechtsboden als bem Diefer Verfaffung, auf bem Gefet vom 28. Juni 1848 stand. Mur eine wirkliche, verfaffungsmäßig confbituirte Reich & gewalt war im Stande, Die zur Ausführung ber Berfaffung nothwendigen Acte zu vollziehen; nur eine folche war verpflichtet, ben Gid auf die Berfaffung gu leiften, und befugt, ibn vom Militar, von ben Beamten, vom Bolke zu fordern; eine folche konnte bas Beer und Die Burgerwehr ber verfaffungstreuen Staaten zur Berthei= bigung ber Berfaffung aufbieten und commandiren; eine folche endlich vermochte allein die Bollziehung ber schon gefaßten Beschluffe megen ber Bablen zum Reichstag zc. wirksam durchzuseten. Die fofortige Gerftellung einer Reichsgewalt nach ben Bestimmungen bes Abschnitts III ber Berfaffung und nach Analogie ber Beschlüffe bom 4. Mai fei, fo urtheilten bie Mitglieder bes Nurnberger Sofes, formell vollkommen gerechtfertigt, weit mehr ge= rechtfertigt, als jene Beschlüffe felbft, bei welchen bie Da= tionalversammlung eingestandenermaßen in die Boll= ziehungegewalt übergegriffen hatte. Gie fei aber auch materiell gerechtfertigt burch alles Borangegangene und burch die ganze Lage ber Versammlung. Wenn biefe nicht

überhaupt jebe Thätigkeit für Durchführung ber Berkaffung aufgeben wolle, so musse sie eine Gewalt schaffen, in deren hände sie diese Thätigkeit lege. Dhne eine solche, selbstständig neben ihr und doch in ihrem Sinne wirkende Gewalt musse die Bersammlung fast mit Nothwendigkeit zum Convent werden. Sei dagegen eine versassungsmäßig constituirte Reichsgewalt vorhanden, so trete die Bersammlung dieser gegenüber in die genau abgemessenen Rechte und Pflichten des Neichstags ein, und ein Uebergreisen dersselben in die Erecutive sei nicht mehr zu befürchten. Ja es könne dann sogar eine Vertagung der Versammlung stattssinden, nachdem solchergestalt für die fortgesetzte Durchsführung der Versassung gesorgt sei.

Aus solchen Erwägungen ging jener Antrag des Nürnberger Hoses hervor, welcher den Beschluß vom 19. Mai
hervorries. Nach diesem Antrag sollte "auf Grundlage
und zur Ergänzung der Beschlüsse vom 4. Mai" von der
Bersammlung sosort ein Reichsstatthalter — wo
möglich aus der Reihe der regierenden Fürsten — erwählt
werden, welcher bis zu dem in jenen Beschlüssen vorgesehe=
nen Zeitpunkte (dem Zusammentritt des ersten Neichstags)
alle Nechte und Pslichten des Neichsoberhauptes (nach Abschnitt III der Bersassung) auszuüben hätte. Derselbe
sollte den Eid auf die Bersassung leisten, solchen auch von
den Reichsbeamten und den Angehörigen der Einzelstaaten
fordern (nach den §§. 190, 191, 194 der Bersassung); er

follte ferner für Bollziehung bes Beschluffes wegen ber Wahlen zum Reichstag Sorge tragen. Nachbem fomit eine verfaffungemäßige Reicheregierung begrundet, alfo bas Verfaffungswerk in Ausführung gebracht fein wurde, follte, gemäß bem Gefete vom 28. Juni 1848, 6. 18, Die Thätigkeit ber provisorischen Centralgewalt aufboren und beren Befugniffe in bem erweiterten Umfange, wie Colches ber Abschnitt ber Verfaffung "von ber Reichsgewalt" vorschreibe, auf ben Reichsstatthalter übergeben. Endlich war bestimmt, daß ber gewählte Reichsstatthalter, "falls ber in den Beschlüssen vom 4. Mai vorgesehenen Uebertra= gung ber Oberhauptswürde auf den Monarchen bes größten ober eines ber nächstarößten Staaten Deutschlands nicht zu beseitigende Sindernisse entgegenstünden, sein Umt auch nach bem Busammentritt bes Reichstages fortführen, und daß bann ber Reichstag wegen Ausführung bes 6. 69 ber Berfassung (die Erblichkeit ber Oberhauptswürde betreffend) das Möthige vorkehren follte."

Das war ber ursprüngliche Antrag. Man hatte babei die Möglichkeit im Auge, einen thatkräftigen und unternehmenden Fürsten zu sinden, der, bekleidet mit dem formellen Recht des Oberhauptes über ganz Deutschland, sich zunächst an die Spize der vereinten verfassungstreuen Staaten stellte und, gestützt auf deren Kräfte, auf die allerwärts in Deutschland sich regenden Sympathien für die Verfassung und auf die vom Bolt und den Ständen aller deuts

fchen Länder anerkannte Autorität der Nationalversamm= lung, ben eigenmächtigen Octropirungsgeluften bes preußi= ichen und einiger anderen Rabinette fühn entgegenträte. Man verbeblte fich nicht, daß es schwer sein wurde, unter ben beutschen Fürsten einen zu finden, ber die Rühnheit befäße und bas Serz batte, ben Rampf zu wagen, felbft wenn ber Breis biefes Rampfes im gunftigften Fall eine Raifer= frone mare. Es war wohl die Rede von dem jungen Beberricher eines ber fleineren Staaten, beffen Saus burch ein feltenes Glück gleichsam bazu außerseben scheint, Throne einzunehmen, und den vielleicht biefes lockende Familienfatum fowie fein eigener bewährter ritterlicher Ginn bazu anfeuern mochte, fich einem Wagniß zu unterziehen, bei bem er wenig verlieren und viel gewinnen fonnte. Undere bachten an ben Monarchen bes größten unter ben bisber beigetretenen Staaten. Es ward mit Bagern über ben Blan gesprochen; er schien benfelben zu billigen, ja es gab einen Moment, wo man glauben durfte, er felbst werde fich an beffen Ausführung thätig betheiligen. In biefer Soff= nung entstand ein Busat zu bem ursprünglichen Antrage, wonach bis zum Regierungsantritt bes zu mahlenden Reichsstatthalters Berr v. Gagern in beffen Namen bie Regierung führen und unter seiner Berantwortlichkeit ein Ministerium bilben follte. So glaubte man die Macht bes populärsten Namens in Deutschland mit dem ftrengen Fefthalten an §. 68 ber Berfaffung und bem Mimbus bes fürstlichen Dberhauptes wirksam verbinden zu können.

Die Linke wollte von diesem Plan anfänglich durchaus Richts wissen: sie drang vielmehr fortwährend auf eine Regentschaft aus dem Schooß der Bersammlung. Herrn v. Gagern wollte man zwar in diese Regentschaft ausnehmen, denn die Linke fühlte wohl die Unentbehrlichkeit seines Mamens für das Gelingen eines solchen Unternehmens; nur sollte er nicht die Mehrheit darin für seine Richtung haben, sondern in der Minderheit sein neben den ihm beigegebenen Collegen von der Linken. In der That, ein naiver Borschlag! Dagegen interessirten sich mehrere einflußreiche Mitglieder der alten Weidenbuschpartei eine Zeit lang lebhaft für die Idee der Neichsstatthalterschaft und für Gasgerns Betheiligung daran.

Nachdem freilich biefer letzte Theil des Blans durch Gagerns entschiedene Ablehnung jeder persönlichen Mitzwirfung unmöglich geworden, nachdem überhaupt inzwischen die Verhältnisse sowohl in der Versammlung als draußen eine ganz veränderte Gestalt angenommen hatten (wie ich Dies oben dargestellt), hatte der Antrag an seiner praktischen Möglichkeit und Aussührbarkeit bedeutend verzloren, und seine Urheber würden ihn wahrscheinlich ganz zurückgezogen haben, wenn sie nicht geglaubt hätten, den Anträgen der Linken auf Regentschaft u. dergl. einen Vorsschlag entgegensehen zu müssen, in welchem sowohl ihre

Absicht, etwas Positives für die Bollendung und Durchführung ber Verfassung zu thun, als auch ihr entschiedener Gegensatz gegen die Conventsgedanken der Linken klar zu Tage läge.

So fam der Antrag, ohne ben Bufat, von der Mino= ritat bes Dreifigerausichuffes - Belder, Rierulff, Edert, Wurm - aufgenommen, neben jenen Borfcblagen ber Linken zur Berathung. Die Rechte ftimmte gegen alle Untrage; fie bebarrte bei ihrer Politif bes blogen Berneinens; Die Linke bagegen, nachdem alle ihre Borfchlage burchge= fallen, ichloß fich zum größern Theil bem Antrage bes Mürnberger Sofes an und verschaffte fo biefem die Majo= rität. Ginen Sintergebanken ichien fie babei nicht zu haben, sondern wirklich zu wünschen, daß wenigstens Etwas zu Stande fomme. Für ben Nürnberger Gof war freilich burch biefen unerwarteten Beitritt ber Linken zu feinem Antrag und die ebenso unerwartete und unerwünschte gangliche Bu= rudziehung ber Rechten von bemfelben ber Standpunkt, von welchem aus ber Vorschlag ursprünglich gemacht war, abermals wesentlich verrückt. Ein Reichsftatthalter, ber nich ledialich auf die Linke und eine kleine Mittelpartei ftu-Ben, ber baraus fein Minifterium nehmen follte, war ficher= lich ebenso wenig zu finden, als, wenn er fich auch fand, feine Wirksamkeit von vornherein eine hochft zweifelhafte fein mußte. Die Macht bes Reichsftatthalters auf die moralische Gewalt der Nationalversammlung und auf die die=

fer dienftbaren Rrafte bes Bolfes zu grunden - einen folden Gebanken mußte man jest alfo aufgeben. Nur in einem Kall war vielleicht der Plan noch ausführbar, wenn es nämlich gelang, einen Fürften an die Spite zu ftellen, welcher eine ftarte Sausmacht mitbrachte. Gerabe bamals verlautete, daß Bayern fich von den Octropirungsconferen= gen in Berlin losfagen und eine entschieden felbitftanbige Stellung Breugen gegenüber einnehmen wolle. Darauf grundete man die, freilich immerhin fehr fchwache Soffnung, daß vielleicht der König von Babern die Verfassung anneh= men und fich als Reichsftatthalter an die Spite ber Ber= faffungsftaaten ftellen tonne. Es geschaben vertrauliche Schritte nach dieser Richtung bin in Munchen, die aber, obgleich von hochstehenden Bersonen lebhaft unterftust, zu feinem Resultat führten. Bielleicht ware man glücklicher gewesen, wenn man mehr und Dauernberes batte bieten fonnen.

Freilich hatten sich unterbessen auch innerhalb der Versfammlung zwischen den Beschluß vom 19. Mai und bessen Ausführung abermals Ereignisse so unvorhergesehener Art gedrängt, daß diese Ausführung schon dadurch fast unmögslich ward. Durch den massenhaften Austritt der conservativen Partei war beinahe die ganze rechte Seite des Hauses geleert, und die wenigen zurückgebliebenen Mitglieder dersselben sahen sich sammt dem Nürnberger Hof in einer entsschiedenen Minorität gegenüber der Linken. Die Versamms

lung repräsentirte wesentlich nur noch eine politische Richstung, nicht mehr die Gesammtmeinung des Volkes, sie war, wenn auch formell noch beschlußfähig, doch moralisch kaum mehr als ein Rumpsparlament.

3ch komme bier auf eines ber traurigsten Capitel in ber gangen langen Geschichte biefer erften beutschen Rational= versammlung, auf jene Flucht vom parlamentarischen Kampf= plat, nicht Einzelner, fondern ganger Barteien, und bie baburch in so rascher Folge berbeigeführte moralische und phyfische Berbrockelung ber Versammlung. Vielen auf ber rech= ten Seite bes Sauses war es ichon lange nicht mehr recht geheuer gewesen. Den Mannern ber Bereinbarung fonnte man Dies nicht gerade übel nehmen, benn fur fie ftand bie Bersammlung längft außerhalb ber Grenzen ihrer Befug= niffe, feitdem fie von ber Berathung ber Berfaffung zu beren einseitiger Durchführung übergegangen mar, ftatt fich mit ben Regierungen zu vereinbaren. Gie hatten fich baber auch feit der Rückfunft ber Kaiserdeputation aus Berlin und ben barauf gefolgten Beschluffen allmälig größtentheils aus ben Beibenbuschversammlungen gurudgezogen. Gbenfo ging es ben Partifulariften und ben fogenannten Großbeutschen, welche faben, daß man von ber einmal beschloffenen Berfaffung und bem erblichen Oberhaupt barin felbft bann nicht abging, als beren Ausführbarfeit burch die Weigerung Breugens unmöglich geworben zu fein ichien. Bon biefen beiden Fractionen waren baber schon im April und zu Un=

fang Mais, besonders aber nach bem 4. Mai Biele aus= getreten.

Aber auch inmitten ber erbfaiserlichen Bartei begannen nich Scrupel und Menaften zu regen in Bezug auf ben Weg, ben bie Mehrheit ber Berfammlung gur Durchführung ber Berfaffung einschlug. 3mar batte früher einmal ein febr confervatives Mitglied aus Breugen die tropigen Worte gefprochen : "Wenn man und eine Berfaffung octropiren will, bann trete auch ich mit auf die Barrifaben." Aber feitbem war das geehrte Mitglied langft in feine Beimath gegangen und nicht wiedergekommen. Zwar bonnerte ein berühmter Siftorifer noch unmittelbar vor bem 10. Mai in allen Barteiversammlungen gegen bas preußische Rabinet und beffen ungerechtes Berfahren gegen bie nationalversammlung, mabnte zum energischen Beharren auf ber Berfaffung und "daß Alle zusammenstehen müßten wie ein Mann" — aber derfelbe fühne Sprecher war einer ber Erften, welche nach bem 10. Mai ihren Austritt aus der Berfammlung erklar= ten. Auch Undere, welche noch furz zuvor von Entschieden= beit überfloffen, unabläffig von der Nothwendigkeit energi= ficher Magregeln sprachen und nur mit Muhe von ber Buftimmung zu ben extremen Borfchlagen ber Linken gurud= gehalten werben konnten, waren jest auf einmal febr flein= laut geworben, und mancher von ihnen schlich fich gang ftill aus ber Bersammlung hinweg, um nicht wieberzufehren. Diefer moralische Bantbruch ber Charafterlofigfeit fonnte

nicht befremben. Aber auch über die Besseren und Tüchstigeren der Bartei war eine solche Berzagtheit und Berzweiflung an der Möglichkeit ferneren Wirkens der Bersammlung gekommen, daß sie offenbar nur mit innerem Widerstreben noch länger in der Paulskirche ausharrten, ja zum Theil mit Mühe durch die eindringlichen patriotisschen Ermahnungen eines Dahlmann, Gagern und Anderer von dem sosortigen Austritt zurückgehalten werden konnten.

Inzwischen erschien die preußische Verordnung, welche das Mandat ber preußischen Abgeordneten für erloschen er= flarte. Gegen biefe Berordnung legte in ber Gipung vom 16. Mai eine große Angahl preußischer Abgeordneter, an ihrer Spite B. Befeler, Sauden, Meviffen, Cb. Simfon, feierlich Bermahrung ein und erflärte: "leber= zeugt, daß die Durchführung bes beutschen Berfassungswer= fes nur mit gesetlichen Mitteln zu erftreben ift, werben fie ber Nationalversammlung folange angehören, als fie fich im Stande feben, mit Erfolg in biefem Ginne gu mirten, und nehmen bas Recht für fich in Anspruch, allein nach ib= rem gewiffenhaften Ermeffen über ihr Bleiben ober Austre= ten zu entscheiben." Diese Berren mußten also mobl bie Bahn ber Gesetlichkeit burch ben Beschluß vom 10. Mai noch nicht für verlaffen ansehen, wie es die am 11. Mai Ausgetretenen gethan hatten. In berfelben Sitzung bes 16. Mai beschloß die Berjammlung auf den Antrag von

Wiedenmann und Genossen mit einer Mehrheit, wie sie noch nie vorher dagewesen: "Die Versammlung erklärt die preußische Verordnung vom 14. Mai als unverbindlich für die preußischen Abgeordneten und erwartet von dem deutschen Patriotismus der preußischen Abgeordneten, daß sie sich der fernern Theilnahme an den Verhandlungen der Nationalversamm= lung nicht entziehen werden."

Gleichwohl verließ am Tage nach biefer Beschluffaffung abermals ein halbes Dugend preußischer Abgeordneter die Bersammlung. Allerdings folche, welche gegen ben Beichluß gestimmt oder sich der Abstimmung enthalten hatten. Dawider war wenig zu fagen. Aber leider bewahrheitete fich auch noch an mehreren andern Mitgliedern aus Breußen die in dem Brandenburgschen Schreiben ausgesprochene Boraussebung : "daß Biele nur auf die Erklärung der Regierung warteten, um einen gleichen Schritt wie die freimillig Ausgetretenen zu thun." Man wollte zwar ben Schein retten, nicht auf Ordre fortgegangen zu fein, aber man fühlte fich doch im offenen Widerstand gegen ben Befehl feiner Regierung unbehaglich und wartete nur auf ben er= ften paffenden Vorwand, um fich mit guter Manier aus Dieser peinlichen Lage herauszuziehen. Was dieser Inftinkt bes Gehorchens bei den Ginen, daffelbe wirkte bei Undern bie angeborene und unaustilgbare Borliebe für ihr engeres Baterland und feine Macht, welcher entgegenzutreten,

selbst wo es die Psiicht gegen das allgemeine beutsche Baterland zu fordern schien, ihnen allzuschwer siel. Bei solchen specifisch preußischen Patrioten mußte freilich die Berufung an ihren "deutschen Patriotismus" verloren gehen.

So gingen wieder mehrere Tage bin, während welcher eine Angahl von 20 - 30 Mitgliedern der Rechten immer= fort gleichsam auf bem Sprunge ftanb. Da fam ber Beschluß vom 19. Mai, und nun war bas Signal gegeben. Sofort am felben Tage wollten 30 Abgeordnete von ber Rechten ibr Mandat niederlegen - Darunter 28 Breu-Ben! - boch ließen fie fich bewegen, Dichts für fich allein zu thun. Die gange Bartei trat noch am Abend in Bergthung über die Frage bes Austritts in Maffe. Um eifrig= ften brangten auf ben Austritt bin Bait, Dropfen, auch Befeler, ber früher bagegen gemefen; bagegen fampf= ten Soiron, Wiebenmann und, mit unerschütterlicher Festigfeit, Dahlmann. Auch Gagern und ber frühere Prafident Simfon erklarten fich bafur, bag man noch bleiben folle. Aber die Ungeduld des Fortgehens war ichon zu groß; Grunde verfingen nicht mehr, weil man nicht überzeugt sein wollte; ein Vorschlag auf Vertagung ber Nationalversammlung, wodurch man baffelbe, was ber Austritt bezweckte, erreicht und boch ben Fortbestand ber Berfammlung und die Möglichkeit eines Wiederzusammentritts berselben zu gunftiger Zeit gesichert batte, konnte nur wenig Grinnerungen a. b. Paulsfirche. 11

Stimmen fur fich gewinnen. Bagern, ber frant gu Saufe lag, ward wieberholt beschicft und erflärte gulett, fich ber Mehrheit ber Partei zu unterwerfen, ebenfo Simfon; auch Dablmann, nachbem er lange widerstanden und abgemahnt, unterordnete feine perfonliche Autorität - ei= ner frühern Busage gemäß - ber Entscheibung nach ber Ropfzahl; endlich fam's zur Abstimmung, und 47 Stim= men gegen 38 entichteben für's Fortgeben. Go erfolgte benn am 21. Mai ber Austritt ber 65, unter benen die glangenoften Namen ber Centren und ber gangen Bersammlung, 5. v. Gagern, Dahlmann, Eb. Simfon, Arnbt, Befeler, Bait, Dropfen, Sauden, Meviffen, Splvefter Jordan, Mathy u. A. Die Erflärung, worin fie ibren Austritt motivirten, ging bavon aus, bag, nachdem die Bersammlung alle gesetlichen und friedlichen Mittel zur Durchführung ber Berfaffung erschöpft, nach= bem aber auf ber einen Geite die preußische und brei andere Regierungen die Anerkennung Diefer Berfaffung verfagt, nachdem auf ber andern Seite eine gewaltthätige Bewegung außerhalb ber Reichsverfassung und gegen einen ihrer me= fentlichsten Theile, die Oberhauptsfrage, fich erhoben, nachbem endlich die Centralgewalt ihre Mitwirfung zur Durch= führung ber Berfaffung verweigert habe, für bie Berfamm= lung nur bie Babl bleibe, entweder einen andern Weg gu betreten und, unter Beseitigung ber Centralgewalt, einen Bürgerfrieg zu verbreiten, ober auf die weitere Durchführung der Reichsverfassung durch ihre gesetzgebende Thätigsteit zu verzichten und das Verfassungswerk für jetzt den gesetzlichen Organen der Einzelstaaten und der selbstthätigen Vortbildung der Nation zu übergeben. Auch könne die Bersammlung in ihrer gegenwärtigen Lage und Zusammensseyung, wobei ganze Landschaften nicht mehr vertreten seien, dem deutschen Volke keine ersprießlichen Dienste mehr leisten.

Dieser lette Grund mar fehr schwach, benn noch waren alle beutschen Länder vertreten, mit Ausnahme von Defter= reich, von beffen Abgeordneten nur wenige übrig geblieben. Aber konnte man barauf ein folches Gewicht legen, nach= bem gerade von biefer Seite ber ber Austritt ber Defter= reicher so oft gewünscht, ja beinahe gefordert worden mar? Dag man, nachdem die freie Unertennung ber Berfaffung auf Sinderniffe geftogen, entweder auf deren Durchführung verzichten, oder aber bem ichroffen Widerstande von ber anbern Geite einen ebenfo energischen Widerstand entgegen= feten mußte, war richtig; aber biefe Ueberlegung fam eimas fpat, nachbem man bereits feit bem 11. April bie Durch= führung ber Berfaffung zur Barole ber Berfammlung und bamit auch ber Mation gemacht, nachdem man bas Bolf wiederholt zu dieser Durchführung aufgefordert, es fogar burch legislative Magregeln bazu formlich angeleitet hatte. Für's Andere aber führte biefer Gedanke in richtiger Conjequenz nicht zum Austritt, sondern zu dem Bersuche, eine

Bertagung ober Auflösung ber Bersammlung burch Mehr= beitsbeschluß berbeizuführen. Noch hatte man, im Berein mit bem Nürnberger Sof, Die Majorität; ber Nürnberger Sof war geneigt, auf eine Vertagung einzugeben; baburch ward die Thätigkeit der Versammlung, wenn solche wirklich nur noch eine unbeilbringende fein konnte - wie bie "Er= flärung" annahm - unschädlich gemacht, nicht aber burch einen Austritt in Maffe, welcher bie Refte ber rechten Seite und die Mittelpartei in eine vollständige Minorität gegen Die Linke brachte, also biefer ganglich die Bügel ber Bersammlung überließ. Der Austritt ber 65 mar barum fo verhängnisvoll, weil er zuerft die Mehrheit entschieden und unwiederbringlich auf die Seite ber Linken marf, weil er ferner burch bas Gewicht ber Namen, bie bier auf einmal fich der Verfammlung entzogen, diefe in den Augen eines großen Theils der Nation moralisch tödtete, ohne sie doch physisch aufzulösen, während wiederum bei einem andern Theile bas Vertrauen zu biefen Namen felbft und zu ben Männern, auf die bas Bolt bisber, als auf feine Führer, in unbedingtem Glauben geschaut hatte, bedeutend erschüt= terb warb. Wenn man bie Berantwortung für biefen Schritt auf die Majorität vom 19. Mai abzuwälzen fucht, fo thut man Unrecht. Der Beschluß wegen bes Reichsstatt= halters mochte unter ben gegebenen Umftanden ein unaus= führbarer fein, aber ein rechtswidriger und verderblicher, als welchen man ihn barzustellen suchte, war er nicht. Er

war nicht aus Feindseligkeit gegen ben Reichsverweser ent= iprungen, sondern nur aus der consequenten Abnicht, die Verfaffung zur Ausführung zu bringen und baburch leichter durchzuseten. Wenn barin eine Feindseligkeit ober gar ber Grund zu einem Burgerfriege gesucht marb, fo lag ein folder gerade ebenso in dem Beschluffe vom 4. Mai, bem= zufolge auch ber Reichoftatthalter an Die Stelle bes Reichs= verwesers treten follte. Was bort am 15. August, bas follte jest nur ein paar Wochen früher geschehen. Fürchtete man, ber Reichsverweser werde nicht ohne Rampf weichen, fo hatte man gang baffelbe auch am 15. Auguft zu fürchten. Dag man mit Aufhebung ber proviforischen Centralgewalt "bas lette gemeinsame Band zwischen allen beutschen Regierungen und Boltern lofte," war freilich schlimm, aber war biefes Band nicht bereits factisch fo aut wie geloft, und ift es feitbem nicht von anderer Seite ber vollends gang und formlich gelöft worben? Schon bamals wußte man, bag Breugen ber Centralgewalt ben Geborfam in vielen Studen aufgefundigt hatte, bag es mit Danemarf auf eigene Sand unterhandelte, bag gleichermaßen andere Staaten ihre Berpflichtungen gegen bie Centralgewalt großentheils nicht mehr erfüllten; feitbem haben Preußen, Sachsen, Sannover sich formlich von ihr losgefagt, also bas "gemeinsame Band" wirklich gerriffen und einen Sonderbund geftiftet, ber faum auf einem fo guten Rechte beruht, wie ein auf bem Boben

ber von der Nationalversammlung beschloffenen Berfaffung begründeter.

Seit bem Austritt ber 65 erfüllte fich bas unvermeib: liche Geschick ber Versammlung in beschleunigter Geschwin= bigfeit. Der guruckgebliebene Reft ber Rechten - meift bem Mugsburger Sof angehörend - machte einen letten Ber= fuch, ben Beftand ber Berfammlung wenigstens in ber Ibee gu retten, und beantragte eine Bertagung, um in ber Zwischenzeit die Bersammlung durch Neuwahlen und Ginberufung von Stellvertretern wieder zu ergangen. Als Die Linke biefen Untrag mit Sohn gurudwies, traten aber= mals 22 aus, unter ihnen Wiebenmann, Fallati, Wurm, Rumelin u. Al. Die Linke feste nunmehr ihren langgebegten Bunfch burch, Die beschluffähige Bahl auf 100 berabzuseben. Noch harrte ber Nürnberger Sof aus, dem fich bie schwachen Refte ber frühern Gentral= parteien angeschloffen hatten. Als aber ein Aufruf an bas deutsche Bolt beschlossen und dabei die Aufnahme des Welderschen Bufates, welcher zur Treue gegen bie Reichsverfassung mahnte und fremde Gin= mischung in unsere inneren Bwifte gurudwies, abgelehnt worden war, da schied wieder ein Theil Dieser Minorität aus - beinahe bie letten Namen von allgemei= nerem Rlang auf biefer Seite: Rieffer, Belder, Rierulff , Bacharia von Göttingen, Cetto, Bieber= mann u. A., weil fie nicht die Mitverantwortlichkeit für

Beschlüsse theilen mochten, durch welche die Bersammlung gänzlich ihre Aufgabe: ein Organ zur Durchführung der Bersassung für Deutschland zu sein, verleugnete. Drei Tage darauf erfolgte der Beschluß wegen Berlegung der Bersammlung nach Stuttgart; die Nationalversammlung zu Frankfurt hörte auf zu existiren.

Das innere Leben der Parteien. Parteiführer und Parteigenoffen.

Es war immer schon am Abend vorher wahrzunehmen, wenn die Tagesordnung der Nationalversammlung für den nächsten Morgen wichtige Fragen in Aussicht stellte. Dann begegnete man gewöhnlich noch in später Abendstunde in der Gegend zwischen dem Roßmarkt, dem Liebfrauenberg und den angrenzenden Straßen Gruppen von Abgeordneten, welche bald nach der, bald nach jener Seite hin gingen, zurücksehrten, sich freuzten, auch wohl sich vereinigten, um entweder gemeinschaftlich ihren Weg fortzusehen, oder mitzten auf der Straße einen diplomatischen Notenwechsel zu eröffnen. Es waren das die Deputationen, durch welche die verschiedenen Barteien sich gegenseitig beschickten, um für die bevorstehenden Kämpfe des nächsten Tages entweder den gemeinschaftlichen Schlachtplan zu verabreden, oder die Vriedenspräliminarien sestzusehen. Zwar sanden in der

Regel folche wechselseitige Beschickungen nur zwischen ben einander näherstebenden und gefinnungsverwandten Barteien statt; in außerorbentlichen Källen jedoch unterhan= belte man auch mit bem politischen Gegner, besonbers wenn es galt, für einen zu erwartenden heißen Straug bie Rampfessitte und die Art ber Waffen im Voraus zu verabreben, damit nicht durch unritterliches Wefen die gemein= fame Baffenehre ber Bersammlung bor ben Augen ber Welt beschimpft werde. Gewöhnlich übernahm in folden Falle einer ber Clubs, welche ber Rechten eben fo nabe ftanben als ber Linken, Dieses Bermittleramt; benn in Die aristofratischen Räume bes Café Milani hat wohl ebenso wenig einer ber tropigen Republifaner bes Deutschen Sofes ober bes Donnersbergs jemals ben Fuß gefest, als umge= febrt ein Mitglied ber Bartei Binde = Radowit in biefe Sallen ber Demofratie.

Wer den Weg nicht scheute, konnte so an einem Abend vier, fünf verschiedene Clubs besuchen und dabei jeden in feiner besonderen Eigenthümlichkeit kennen lernen. Einem solchen Besucher mußte schon in der äußeren Saltung, ja, in den Versammlungslocalen der Clubs eine frappante Berschiedenheit auffallen. Die Herren vom Steinernen Saus oder Café Milani fand er in eleganter, comfortabler Umgebung mit gemessener Beobachtung feingeselliger Formen verkehrend. Die Cigarre war hier verbannt, und selbst die nothwendigen Lebensbedürfnisse (für welche übrigens, na=

mentlich im Café Milani, auch über bas blos Nothwendige hinaus trefflich gesorgt war) mußten sich in bescheidener Ferne halten und durften den Ernst der Berhandlungen nicht sichtbar profaniren.

Weniger ariftokratisch, boch ebenfalls gemeffen in ben äußeren Formen zeigte fich bas Cafino. Die Cigarre mar zwar bier zugelaffen, aber Effen und Trinken mußten fich ebenfalls eine weite Trennung von dem Orte ber Berband= lungen gefallen laffen. Diese letteren gingen, wie bas schon die größere Babl ber Theilnehmer nothig machte, mit einer gewissen Formlichkeit und Umständlichkeit vor sich. Gin gruner Tifch, mit Papieren bebeckt, an welchem bas geschäftsleitende Mitglied bes Vorftandes und ein Protofoll= führer fagen, ftand an bem einen Ende bes Saales; por bemfelben und zu beiben Seiten zogen fich Reihen von Stublen bin, worauf die übrigen Mitglieder Plat nahmen; Die Sprecher mußten, um beffer gehört zu werden, an ben Tifch, zur Seite bes Borftanbes treten. Naturlich, bag, wer einmal diesen bevorzugten Plat erobert hatte, ihn nicht fogleich wieder aufgab (benn zum zweiten Mal an einem Abend ibn zu gewinnen, hielt schwer), daß daher die meiften Redner bie Gefellschaft mit langen Bortragen regalirten, und bag bie gange Berhandlung weniger einer vorbereiten= ben Besprechung im Glub, als einer formlichen Debatte in öffentlicher Bersammlung glich.

Je weiter nach links, befto larer wurden bie Formen,

besto unscheinbarer die Dertlichkeiten, in benen die Elubs sich bewegten. Schon bei den dem Casino am nächsten stehenden (Augsburger Hof und Landsberg) erklang unsgenirt mitten in die Berathung hinein das Klappern der Teller und Gläser; im Bürttemberger Hof nun gar, wo man im schmalen Zimmer dichtgedrängt beisammen saß, pstegte man sich's an heißen Sommerabenden auch mit der Kleidung bequem zu machen, warf Rock und Halstuch ab, und ein Fremder hätte, bei flüchtigem Einblick, die so dassitzende Gesellschaft gewiß weit eher für einen Studentenscommers angesehen, als für eine Versammlung von Ausserkorenen des Bolkes, welche die wichtigsten Interessen der Nation beriethen und unter denen sich die höchsten Beamten des Reichs, Minister und Unterstaatsseretäre befanden.

Die Berathungen in diesen mittleren Clubs waren weniger breit und förmlich als im Casino; gelehrte Borträge
und Reden wurden nicht gehalten, sondern Jeder sagte seine Weinung kurz und bündig, ohne Schmuck und Zierrath, von seinem Platze aus. Besonders der Bürttemberger Sof in seiner guten Zeit, d. h. vor seinem inneren Zerfall, und später der aus ihm hervorgegangene Augsburger Sof genossen des Ruses einer bündigen und doch erschöpfenden, nicht weitschweisigen, doctrinären oder phrasenhaften Behandlung der zur Debatte gestellten Fragen.

Bei ber Linken war bies ichon weniger ber Fall; hier behauptete bie Phrase ihr Necht; hier suchte man fich gegen=

seitig burch schwungvolle Reben voll ber bekannten Schlagwörter zu erhitzen und zu überbieten, um so mehr, je weniger man nöthig hatte, sich gegenseitig zu überzeugen,
oder geneigt war, die Fragen des Tages gründlich und
ruhig zu erörtern — hatte man doch für Alles den Leisten
des Princips bereit, über den sich jedes Ding ohne viel
Mühe schlagen ließ. Dieser Charafter der Clubverhandlungen als Nede = und Lungenübungen oder als Neizmittel zur Anseuerung des Barteienthusiasmus, ward so
weit ausgebehnt, daß der Deutsche Hof eine Zeit lang
wöchentlich ein = oder zweimal öffentliche Sitzungen vor
gefüllten Tribünen hielt, in denen seine Redner unter dem
Bublifum Bropaganda zu machen suchten für ihre Barteiansichten.

Die Mittelclubs, obschon weit entsernt von solchem Schaugepränge, schlossen sich boch gegen Fremde, die ihren Berathungen beiwohnen wollten, nicht ab, so weit nicht ber Gegenstand der Berathungen durchaus vertraulicher Natur war. Nach rechts hin ward solcher Fremdenbesuch weniger gern gesehen. Es gab bort noch Biele, welche sich alles Ernstes einbildeten, was unter hundert Menschen verhandelt werde (die sich zum Theil nur sehr oberstächlich fannten), das sei leichter geheim zu halten, als wenn zu biesen hundert noch ein Fremder hinzukomme.

Charafteriftisch war auch bas Berhaltniß ber verschiebenen Barteien zu ihren Führern. Die extremen Barteien,

welche einen icharf abgegrenzten Standpunkt einnahmen (mochte es nun ein Standpunkt bes Princips ober bes Intereffes fein), hatten Das mit einander gemein, daß die Rührer, welche gleichsam bas verkörperte Parteiprincip in fich barftellten, bier ben ftrenaften und williaften Gehorfam fanden. Es ift ichwer zu fagen, wer im Rreise feiner Bar= teigenoffen unumschränfter berrichte, ob Binde ober Blum. Bei ben mittleren Barteien fand eine folche Ab= hangigkeit und Borigkeit ungleich weniger ftatt. 3mar batten auch fie ihre Kührer, welche mehr ober minder porwiegenden Ginfluß auf die Berathungen und Entschließun= gen ber Clubs ausübten; allein theils fand fich in biefen mittleren Regionen eine großere Summe von politischer Einsicht und Selbstständigkeit vor, ale an ben Endpunkten, theils waren es bier wirklich mehr ftaatsmännische Unfcauungen, als abstracte Brincipien ober einseitige Intereffen, welche die Richtung ber Parteien bestimmten, und folche ließen fich nicht fo leicht burch Schlagwörter ober fraft perfonlicher Autorität octroviren, mußten vielmehr im Wege ber Erörterung und durch die Macht überzeugender Grunde gewonnen werden. War alfo immerhin perfonlicher Einfluß auch hier nicht ganz ausgeschloffen, so war es menigftens fein fo ungetheilter und unwandelbarer, fein fo blindlings an ber Person haftender, wie bort, sondern ein folder, ber täglich neu erkämpft und behauptet sein wollte burch mahre geiftige Ueberlegenheit. Blieb boch felbft bas

"Brofessorenregiment", welches im Casino bas Szepter führte, auf die Länge nicht ohne Opposition, ward sogar eine Zeit lang bei Seite geschoben.

So viel zur allgemeinen Charafterifirung der Parteien! Ich versuche nun, die Zusammensehung derselben im Einzelnen und die hervorragenden Bersönlichkeiten einer jeden zu schildern. Dieser Schilderung lege ich den Stand der Barteien zu Grunde, welcher sich seit Ansang dieses Jahres durch die Ausscheidung der zwei großen politischen hauptsgruppen der Bersammlung, der großdeutschen und der erbkaiserlichen (neben welchen als britte die "vereinigte Linke" fortbestand) gebildet hatte.

## 1) Die Großbeutschen.

Ich beginne meine Schilberung ber großbeutschen Gruppe mit ben

Ultramontanen.

Alls beren Führer und Saupt galt

Berr v. Radowit.

Db mit Recht? wage ich nicht zu entscheiden. Dürfte man auf einzelne hingeworfene Aleußerungen von Mitgliedern dieser Partei Gewicht legen, so möchte man fast glauben, daß es Herrn v. Rabowit in dieser hinsicht je zuweilen nach dem Spruch im Faust ergehe: "Du glaubst zu schieben, und du wirft geschoben." Gewiß ist, daß die herrschaft, welche Rabowit über die Schaar der Uls-

tramontanen ausubte, nicht um ein Saar weiter reichte, als feine eigene ftrenge Unterordnung unter ben Willen jener Macht, welcher allein unbedingt zu gehorchen biefe Partei gelehrt und gewöhnt ift, bag er nicht im Stande war, berfelben auch nur bas fleinste Augeständniß abzu= gewinnen, wenn er fie einmal, in befter Ueberzeugung, baß ihr Zweck bamit nicht beeinträchtigt werbe, einen andern Weg führen wollte, als den ihnen Gewohnheit oder höberer Befehl vorgezeichnet hatte. So trennten fich die Ultramon= tanen von Rabowit in ber Frage wegen Ginverleibung Deutsch=Posens in ben beutschen Bund, weil fie barin eine Gefahr für die katholische Rirche in Bosen erblickten, und achteten nicht barauf, daß Radowis, um fie zu beruhigen und fich zu rechtfertigen, feierlich von der Tribune berab erflarte : "Sabe ich nur die geringfte Gefahr fur die Rirche, fo mußten und wurden alle anderen Ruckfichten, politische wie nationale, schweigen. Aber nach meiner innigften Ueber= zeugung ift eine folche Gefahr nicht vorhanden." Go ver= ließen fie ihn abermale, ale er für bas preußische Erbfaifer= thum in die Schranken trat. Gelbft fein treuer Schilo= fnappe Bally ließ ihn biefesmal im Stich. Merkwürdig war mir eine Aleuferung, die ich bei dieser Belegenheit von einem Mitgliede ber Rechten, alfo einem ber politischen Befinnungsgenoffen bes Berrn v. Rabowit (freilich fei= nem Ultramontanen), vernahm. Er meinte : "Bielleicht fei es Geren v. Radowit gar nicht unangenehm gemefen,

daß feine Partei in biefer Frage gegen ihn geftimmt babe, ba er felbst um feiner Stellung willen nicht mohl anders hatte ftimmen konnen." Ich führe Diefes nur an, um zu zeigen, wie wenig Butrauen Berr v. Rabowit fogar bei Denen genoß, die mit ihm auf gleichem politischem Stand= puntte und in ben engsten perfonlichen Beziehungen ftanben. Undere, noch schlagendere Beweise haben mir Dies neuerdings beftätigt. Rein Bunder, wenn ein gleiches Migtrauen gegen ihn noch weit mehr in ben übrigen Fractionen bes Saufes herrschte. Um fo faunenswerther mar die fast zauberhafte Gewalt, welche fein Talent und feine Berfonlichfeit, fo oft er auftrat, auf die Versammlung übten. Als Radowit zum ersten Male die Tribune betrat, ward er von der Lin= fen mit unverhohlenen Zeichen bes Widerwillens, von ben Centren mit Ralte aufgenommen. Aber ichon beim zweiten Auftreten waren jene Unterbrechungen verstummt, war biefe Gleichgültigkeit in die lebendigste Aufmerksamkeit überge= gangen, und feitbem gab es feinen Redner im gangen Saufe, ber mit so gespannter Theilnahme, mit einer folchen fast andachtigen Rube angehört murbe, wie er. Der Bauber, wodurch Berr v. Radowit biefes Wunder wirfte, beftand, neben dem Reiz seiner mufteriofen Berfonlichkeit und feinen vielbesprochenen und vielgedeuteten Antecedentien, hauptfachlich in ber außerorbentlichen Sicherheit und Bestimmtheit, womit er seine Unsichten vortrug, nicht wie Meinungen, über die fich ftreiten laffe, sondern wie Drafelfprüche, an

Die Jeder glauben muffe, in bem Unschein von Aufrichtig= feit und Offenheit, welchen alle feine Meugerungen an fich trugen, in ber festen Glieberung und bem architektonisch schönen Bau feiner Rebefäte, die wie granitne Burfel einer an ben andern gefügt hervortraten, endlich in einer, neben jener Schärfe boppelt wohlthuenden, versöhnlichen Objectivität seiner Anschauungsweise, die auch da, wo sie noch fo entichieden ben Standpunkten anderer Redner entgegen= trat, Dies nie unter ber Form einer subjectiven Barteian= ficht that, sondern immer fo, als ob der Redner barin nur bas Gebot einer höberen Nothwendiakeit vollziebe, als ob er eben nicht anders fonne. Radowit grbeitete feine Reben forgfältig aus, trug fie aber fo vor, daß, wer ihn nicht scharf beobachtete, glauben mußte, er spreche vollkommen frei. Was er fagte, war furg, gedrungen, fein Wort zu viel und feines an einem anderen Plage, als wohin es gehörte, um zu mirfen. Co mar, als hatte Rabowit die bierarchi= iche Ordnung und Disciplin, Die er als hochftes Gefet im Bolferleben auerkennt, fich auch in feinen Reden zur Regel gemacht. Religible Streitfragen wußte er, wenn fie in bie politische Debatte gemischt murben, mit Sakt und Geschick baraus zu entfernen. Ein einziges Dal betheiligte er fich an einer Debatte firchlichen Inhalts, bamals, als bie Trennung ber Rirche vom Staat zur Frage ftand. Sier war es, wo er bie, vom Sause ziemlich ungläubig aufgenommene Berficherung gab, daß feine, b. h. die fatholische Partei Erinnerungen a. b. Paulsfirche. 12

felbst die Burudführung ber Jesuiten nach Deutschland nicht wolle, nicht fur zeitgemäß und nothwendig halte. Reben feinen oratorischen Talenten befaß Rabowit in bobem Grabe die Runft, im versonlichen Umgange Andere für fich einzunehmen. Sein Reichthum an Renntniffen, feine geistvolle Art, die Dinge aufzufassen, und fein Talent, einem Jeden die Seite abzulauschen, wo er am leichteften zugänglich war, wirkten bierbei zusammen. Jedem Gegen= ftande wußte er burch scharffinniges Gingeben ein besonde= res Intereffe abzugewinnen, und, während er fich in der Un= terhaltung gang bingugeben und ruchaltsloß fein Inneres zu erschließen schien, sagte er boch nie mehr, als er gerade wollte und als nöthig war, um ben andern Theil offen= herzig und zutraulich zu machen. Er ift ein trefflicher Ren= ner menichlicher Leibenschaften und Schwächen und rechnet mit diesen wie ber Mathematiker mit Bablen. Auch weiß er sich seinen Umgebungen anzupaffen, so weit er bies für feinen Aweck nothig findet, ift baber in ber Form feiner Meinungen fehr elaftisch und scheut selbst ben Wechsel nicht, während er fein Biel nie aus bem Auge verliert.

Die Worte find bekannt, welche Radowit einmal in ber Nationalversammlung sprach: "Man bient bem Bater- lande am besten, wenn man in Berlin fehr deutsch, in Frankfurt fehr preußisch ift." Damals ahnte wohl Niemand, vielleicht er selbst kaum, daß er bald in die Lage kommen wurde, diesen Spruch in solchem Umfange

zu bewahrheiten, wie es später in seine Hand gegeben war. Rabowit ward nach Berlin berusen, um den König in der deutschen Versassungsfrage zu berathen, zu der Zeit, wo zwar die unbedingte Annahme der zu Franksurt beschlossenen Neichsverfassung und der auf Grund derselben dem König angebotenen Kaiserkrone bereits verweigert, die destenitive Ablehnung aber noch nicht ausgesprochen war.

Wie bat Radowit in Diefer wichtigen Stellung jenes Wort gelöft, welches er als Abgeordneter in Frankfurt ge= geben? Ift er in Berlin "fehr beutsch" gemesen ober nicht? Sonderbarer Weise hort man auch hierüber, wie beinabe über alle Acte ber politischen Wirksamkeit bes Berrn v. Ra= bowit, die allerwidersprechendsten Auslegungen, und bas aus dem Munde von Leuten, welche, die Ginen wie die Unberen, ihm febr nabe zu fteben und ihn gang genau zu fennen versichern. Bahrend die Ginen in ihm augenblicklich ben alleinigen Sort ber beutschen Ginheitsibee erblicen, gegenüber ben Beftrebungen Derer, welche bas Chaos bes alten Staatenbundes ober etwas bem Aehnliches wiederherftellen möchten, namentlich gegenüber ber baverischen und öfter= reichischen Politit, konnen sich die Underen nicht von ber Unficht trennen, daß Radowit bennoch in feiner gangen Behandlung ber beutschen Berfaffungsfrage von einer tief= gewurzelten Borliebe fur Defterreich und von einer unman= delbaren Rücksichtnahme auf gewisse "höhere Principien" ge= leitet werbe, benen er alles Andere opfere. 3ch muß bier abermals eine Thatsache anführen, welche zwar nicht Rasbowitz selbst, aber boch die Meinung der Leute über ihn charakterisirt. Un dem Tage, wo die sogenannte Kaisersdeputation von dem König den abschlägigen Bescheid ershielt, wollte man durchaus Radowitz in Berlin oder dessen Rähe gesehen haben. Man wollte wissen, daß eine günstigere Antwort vorbereitet gewesen, daß aber plötzlich ein unbekannter Einsluß dazwischen getreten sei, der die schlimme Wendung der Sache herbeigesührt habe. Wer anders konnte Dies sein, als Radowitz? So sehr war man gewöhnt, anzunehmen, daß Radowitz überall die Hand im Spiele habe, überall geheime Käden auswerse—und zwar keine schwarz-roth-goldenen.

Die offenkundigen handlungen bes herrn v. Nabowit geben eben so wenig einen festen Anhalt zur Beurtheilung seiner eigentlichen Absichten in Betreff der deutschen
Frage. In seiner Nede über den Welckerschen Antrag —
jener Nede, welche eine so tiese Bewegung in der Versammlung hervorries — sprach Nabowih, nachdem er seine
Bedenken gegen die zu sehr centralisirende Tendenz des Verfassungsentwurses dargelegt, die bedeutungsvollen Worte:
"Dennoch, meine Herren, bin ich davon durchaus und vollkommen überzeugt, daß wir diesen Weg jetzt nicht verlassen können; der Verfassungsentwurf ist auf gesehlichem Wege
zu Stande gekommen, er hat in den wesentlichsten Theilen
vielseitige Zustimmung gefunden, er kann nie direct

ober indirect beseitigt ober burch Machtsprüche erfest merben. Wer für ben Ausgang unferer Wirren einen folden Gebanten faßte, beffen Bermeffenheit konnte nicht tief genug beklagt werben." Und bennoch machte fich wenige Wochen fpater Berr v. Radowit zum Werfzeug ober gar zum Leiter einer Politif, welche es unternahm, Die Frankfurter Berfaffung nicht blos zu "beseitigen", sondern "durch Macht= fpruche", b. b. burch eine lediglich zwischen brei Regierun= gen vereinbarte Berfaffung, zu "ersepen"! Man fonnte zwar zur Rechtfertigung bes Berrn v. Radowit fagen: Die Bersammlung habe bamals ben Rath, ben er ihr gegeben, nicht befolgt; baburch fei jene Wendung ber Sache herbei= geführt worden, zu der er dann, da fie nicht mehr ruckgangig zu machen mar, felbst bie Sand geboten babe, um wenigstens bie nun einmal eingeschlagene Babn zu bem möglichft erwünschten Biele zu leiten. Aber jener Rath felbst war ein folcher, ber zwar ehrlich und gut gemeint sein fonnte, dem sich aber, wenn man ihn mit argwöhnischem Blick betrachten wollte, eben fo leicht Sinterhaltgebanken unterlegen ließen. Denn was rieth herr b. Rabowit ber Bersammlung? Sie follte nach abgeschloffenem Berfaffungs= werk nicht sofort zur Wahl bes Oberhauptes schreiten, son= bern die Regierungen auffordern, ihren Unschluß an ben Bundesftaat rudhaltlos zu erflaren, erft nach Eingang biefer Erflärungen aber bie Wahl vornehmen.

Unter andern Berhältniffen ware biefer Rath unftreitig ein febr beachtenswerther, ja vielleicht der befte gewefen; allein unter ben Berhältniffen, welche bamals in Frankfurt obwalteten, war es ficherlich ein febr gefährlicher. Berr b. Radowit fonnte fich barüber nicht wohl täufchen, baß eine einfache Erklärung bes Unschluffes ober Nichtanschluffes bon den größeren beutschen Staaten, namentlich Defter= reich und Bavern, nicht erfolgen, sondern bag man von biefer Seite ber, geftutt auf bas Bereinbarungsprincip, eine Menderung gewiffer Bunfte ber Berfaffung, insbefondere bes Beschluffes über bie Oberhauptsfrage, forbern wurde. Berr v. Radowit wußte ferner, bag bie febr ftarte Bartei in der Versammlung, welche um jeden Breis das Erb= faiferthum beseitigen wollte, falls fie bei Geststellung ber Dberhauptofrage in zweiter Lefung unterlage, jeden Unlag und Vorwand begierig ergreifen wurde, um eine Revision biefes Beschluffes zu bewirken, und er wußte eben so gut, daß biese Partei burch täglichen Zuwachs öfterreichischer Abgeordneten in furger Beit bermagen verftarft werben fonnte, baß bann an eine Durchsetzung ber Erbfaiseribee nicht mehr zu benfen, vielmehr ber Sieg entweder bem Directorium ober irgend einer andern Baftarbform ber Centralregierung ziemlich gewiß ware. Er, ber fluge Renner und Berechner politischer Combinationen, mußte also begreifen, daß nur ein rafcher und fühner Abschluß bes Berfaffungswerkes bas Baterland vor ber Gefahr einer abermaligen Bernichtung

feiner theuersten Soffnungen und vor bem Schlimmften, mas geschehen fonnte, zu retten vermochte, bavor nämlich, baß bie Nationalversammlung felbst eine Berfassunasform beichlöffe, welche ben lauten und begründeten Unforderun= gen ber Nation an eine ftarte einheitliche Regierung wi= berspräche und welche boch, als ber formell gesetliche Wille ber Nationalvertreter, auf unbedingte Geltung Unfpruch batte. Dieje Eventualität, die Berrn v. Radowit nicht verborgen fein konnte, burfte er auf feine Beije begunftigen, jowohl wenn er "fehr beutich", als wenn er "fehr preu = Bijd" gefinnt war. Auch schien er felbst bas Gewicht ber Thatfachen, Die seinen Rath unannehmbar machten, ququ= gesteben. "Ich werde fur jeden Untrag stimmen," fagte er, "ber zum Abichluffe unferes Berfaffungewertes führen fann; ich fühle mich in meinem Gewiffen bagu gedrungen." Und in ber That ftimmte er fur ben Welckerschen Untrag, ohne auf bem feinigen zu beharren.

Es liegt nahe, hier einen Bergleich anzustellen zwischen ber handlungsweise bes herrn v. Rabowit und jener bes herrn v. Binche in Bezug auf die von der Nationalverssammlung endgültig beschlossene Berfassung. herr v. Binche (wäre er zu jener Zeit in Frankfurt gewesen) würde sich vielleicht kaum haben entschließen können, für den Welckersschen Antrag zu stimmen, weil derselbe seinem Grundsatze von der Bereinbarung und der freien Zustimmung der Nezgierungen zuwiderlief und herr v. Binche in Sachen bes

Grundfates unbeugfam ift. Allein, nachbem einmal die Berfaffung - wennschon gegen fein Princip - gu Stande gefommen war und er die Nothwendigkeit einsab, daß fie rafch ins Leben trete, wenn nicht abermals Alles ins Schwanken tommen follte, verfuhr Berr v. Binde als echter Patriot und als ein Staatsmann, ber große 3mede mit großen Mitteln verfolgt, indem er zur ungefäumten und unbedingten Unnahme ber Krone fammt Berfaffung rieth. Satte Radowit, als er nach Berlin berufen ward, bem Ronig baffelbe gerathen und seinen gangen perfoulichen Einfluß dafür eingesett - wer weiß, ob nicht noch zur rechten Zeit auf ben Weg eingelenkt worden ware, welcher einen raschen, sichern und unblutigen Abschluß des Verfasfungemertes versprach! Und Berr v. Radowit konnte Diefen Rath leichter ertheilen, als Berr v. Binde, ba er bie Frage gleich anfange nicht vom Standpunkte eines ftar= ren Rechtsprincips, fondern vom Standpunfte ber Staats= flugbeit betrachtete, biefer Standpunkt aber, wie Berr v. Binde fo glangend nachgewiesen hat, auch ber preußischen Regierung ben raschesten Abschluß ber Berfaffungswirren bringend gebot. Aber Rabowit ging nach Berlin mit ber feststebenben Absicht, tem Konig nicht zur unbedingten Unnahme ber Verfaffung zu rathen, vielmehr zur Ginschlagung bes Weges, ber feitbem wirflich von Berlin aus ver= folgt worden ift. Drei Richtpunkte bezeichnen biefen Weg, und alle drei stimmen eben fo fehr zu der eigenthumlichen

Tenbeng und Sinnegart bes Berrn v. Rabowit, wie gu ber feines foniglichen Freundes; es läßt fich daber wohl begreifen, wie ein Rath, in biefer Richtung gegeben, von ber andern Seite gern entgegengenommen und befolgt murbe. Das Gine ift die Wiederherstellung bes Legitimitatsprincips burch Burudweisung ber bem Ronig im Namen bes Bolfes bargebotenen Rrone. Damit mar es, bei Radowit wenig= ftens gewiß, nicht blos auf eine pedantische Rechts= ober Gemiffensfrage abgeseben, fondern er batte babei, wenn mich nicht Alles täuscht, Die febr praftische Rücksicht im Auge, bag eine vom Bolfe ben Fürsten octropirte Berfas= fung ihren bemofratischen Ursprung auch in ihrer Entwickelung nicht verleugnet, daß dagegen umgekehrt eine von ben Fürsten zu Stande gebrachte zu einer Wiederbelebung und Ausbreitung bes alten Legitimitatsprincips in allen Theilen bes Staatslebens ben fruchtbaren und unvertilgbaren Reim in fich trägt. Damit bangt bas 3meite eng gufam= men, die Buruckbammung bes bemofratischen Elements, welches fich namentlich im Reichswahlgesete gar bedenflich breit zu machen ichien, und die Gerstellung einer "dynami= fchen" Grundlage ber Staatsordnung in der Gliederung der Babler nach Classen. In Dieser fünftlichen Combination glaube ich gang herrn v. Rabowit zu erfennen. Ift nicht barin bas alte germanische Ständewesen wenigstens fumbo= lisch nachgebildet, wenn auch übersett in das moderne Berhaltniß ber Ginzelnen zum Staate, Die Steuerzahlung?

Mur die besondere Borliebe bes Berrn v. Rabowit für bieses Princip ber Wahlen (worin er nicht mit Unrecht ben Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von Restaurationen fogenannter "organischer", b. h. antidemofratischer Buftande feben mag), eine Borliebe, Die beim Ronig leicht Anklang fand, macht es erflärlich, wie die unbedingte Unnahme Dieses Princips beim Beitritt zu bem Berliner Entwurf gefordert werden konnte, ba boch sonft zu einer solchen un= trennbaren Verknüpfung bes Wahlgesetes mit ber Berfaf= fung fein Grund vorlag, ein Getrennthalten Beiber viel= mehr die Durchführung der letteren bedeutend erleichtert baben wurde. Das Dritte, worauf Rabowis enticheiden= ben Werth legt, ift das Berhaltniß zu Defterreich. Sier aber ift eben ber dunfle Bunft, wo bas eigentliche Wollen und Ronnen bes herrn v. Rabowit in ein undurchbring= liches Dunkel gehüllt ift. Bertritt Berr v. Rabowit wirklich ben Gebanken einer mabrhaft nationalen Politik, wie fie fur Deutschland und Preugen gleichermagen noth thut, gegenüber ben Bunbestagsgelüften Defterreichs? Dber bient er bem preußischen Interesse (welches hier zugleich bas beutsche ift) nur insoweit, als baffelbe nicht mit jenen "ho= beren Brincipien" in Widerftreit gerath, benen, wie genaue Beobachter biefes merkwürdigen Mannes verfichern, er alles Undere nachsest? Der endlich ift er felbst unfrei und ge= hemmt in Dem, was er thun mochte? Stehen hinter ihm andere Machte, welche feine Plane durchfreugen? Ueber biefe

Fragen gang ins Reine zu tommen, scheint bisber felbft Solchen nicht gelungen zu fein, Die Berrn v. Radowit ziemtlich nabe zu fteben und feines Vertrauens gewürdigt zu fein glauben. Berr v. Rabowit bat feine Anfichten über bas Berhältniß Defterreichs zu Deutschland in furzer Beit mehrfach modificirt. Buerft, noch am Unfange biefes Jahres, ftellte er ein febr fünftlich combinirtes Guftem auf, nach welchem Großofterreich, Deutschland incl. Deutsch= öfterreichs und Rleindeutschland in Geftalt dreier concentri= fcher Rreise mit einander verbunden werden follten. Da= mals widerrieth er ben Abschluß eines Bundesftaates ohne Defterreich, und zwar, wie er versicherte, "weil er Deutsch= land, weil er Breugen liebe". Doch enthielt er fich ber Abftimmung über bas Gagerniche Brogramm. Jest, von Berlin aus, hat er mit bem Rabinette von Olmus über eine "Union" Defterreichs mit bem beutschen Buntesstaate gu unterhandeln versucht. Das icheint ber Gagerniche Bebanke zu sein. Aber boch ift Etwas barin, mas entweber an dem diplomatifchen Scharffinn bes Geren v. Radowit, ober an feiner aufrichtigen Liebe zu bem Bunbesftaate irre machen fonnte. Das ift die gemeinsame Leitung gewiffer Angelegenheiten, besonders der äußeren, zwischen Defterreich und Preußen. Co weiß man immer wieder nicht, ob der Angel= punkt unserer beutschen Staatenverhaltniffe fünftig, nach bes Berrn v. Rabowit Absicht, in bem deutschen Reichstag ober in dem öfterreichisch-preußischen Unionsbirectorium liegen foll.

Es gehört zu ben Gigenthumlichkeiten biefer ungewöhnlichen Berfonlichkeit, daß fie fich in Geheimniffe bullt und für alle ihre Umgebungen immer unberechen= bar baftebt, mabrend fie felbft aus biefem Dunkel ber= aus um fo ficherer die Ziele und die Mittel ihres Wirkens berechnet. Wenn baber augenblicklich bie fatholisch-öfterreichische Bartei ein lautes Betergeschrei über Berrn v. Rabowit erhebt, bag er ihre Sache verrathe, fo balte ich Dies eben fo wenig für ein ausreichendes Rennzeichen ber aufrichtig beutschen Politif bes Geren v. Radowis, als ich aus ben Stimmen, welche biefen Staatsmann als ben letten Widerhalt gegen das Bereinbrechen Lev-Gerlach=Thie= lescher Restaurationsideen preisen, die Beruhigung ichopfen fann, daß diefe Ibeen bei fortbauerndem Radowitfichen Einflusse nicht gleichfalls, vielleicht weniger plump, aber um fo gefährlicher, wieder in das preußische Regierungs= inftem hineinschlüpfen möchten. Gelbft die neueste Rebe Dieses Staatsmannes, wie vortrefflich fie ift, fann mich über seine Intentionen nicht völlig berubigen. Denn, fo gut er damals in Frankfurt es für "vermeffen" erklärte, bie bort beschlossene Verfassung durch Machtsprüche verbrängen zu wollen, und boch wenige Wochen darauf selbst an dieter Bermeffenheit fich betheiligte, ebensowohl konnte er jest, während er mit Begeifterung von bem ftarfen Bunbesftaate, und mit Entschiedenheit von ber Unmöglichkeit eines Gin= gebens auf die öfterreichischen Plane spricht, insgeheim an

die Möglichkeit eines folchen Eingehens und an seine Theilnahme baran benken.

Warum aber, wenn bem fo ift, wenn Berr v. Rabo= wit fo wenig ober eigentlich gar feine Burgichaften bafur bietet, daß er mit aufrichtigem Sinn ber beutschen Sache biene, warum haben jene Manner in Gotha, Die boch ge= wiß gute und verftandige Patrioten find, ihre Unterftugung biesem Manne gewährt? Man wurde unrecht thun, wenn man glauben wollte, die bort ausgesprochene, immer auch nur bedingte Abhafion an bas Berliner Verfaffungsproject habe ein Bertrauensvotum für herrn v. Rabowit fein follen. Infoweit die Radowit iche Bolitif eine wirklich Deutsche ift, insoweit fie wirklich einen beutschen Bunbesstaat mit einheitlicher Executive und einer Natio= nalvertretung in Staaten: und Bolfshaus anftrebt, insoweit, und nur insoweit, mag und foll fie eine Stupe finden in jener Erflarung ber Centralpartei. Db Radowit wirklich Dies und nur Dies wolle, ober ob feine Politif in ber beutschen Sache noch mit anbern Sintergebanten schwanger gebe, barüber maren auch in Gotha Die Meinungen febr getheilt. Alle munichten und Biele hofften auch, daß Radowis mit feinem überlegenen Beifte ben im beutschem Bolke lebenben Drang nach einer feften Einheit in feiner vollen Berechtigung begreifen, bag er bie Unmöglichkeit, biesen Drang abermals zu täuschen, ohne bie Gefahr einer neuen, furchtbaren Explosion berbeigu=

führen, einsehen, daß er wenigstens aus Alugheit, wenn nicht aus hingebung an die Idee, in diesem Sinne seinen Einstuß auf den König benutzen werde. Andere freilich erinnerten daran, wie Radowitz früher schon seinen Geist einer Politik geliehen, die auch in ihren kurzsichtigen Berechnungen jenen Factor des Bolksgeistes gar nicht oder viel zu gering in Ansatz brachte und darum schmählich Bansferott litt, wie er die Möglichkeit und Dauer einer künstlichen Compression der Bolkskraft selbst dort überschätzt habe, wo deren Unhaltbarkeit schon längst eine geschichtliche Thatsache geworden war; könnte ihm dasselbe nicht weit leichter in Deutschland begegnen, wo die ganze Bergangensheit der Nation eine solche Täuschung so sehr begünstigt?

Ich wünsche von Gerzen, daß jene Ersten mit ihren Hoffnungen und ihrer Zuversicht auf Radowit Recht beshalten mögen; aber ich fürchte beinahe, Radowit wird auch diesmal "so klug sein, nicht klug zu sein"; er wird aus den mechanischen Gewaltmitteln der Macht, aus der Schlechtigkeit und Schwäche der Menschen sich einen Blan combiniren und einen politischen Kunstbau emporgipfeln, der eine Zeit lang stolz und stattlich dastehen und den klugen Baumeister loben mag, der aber hoffentlich noch wesniger "sest wie Eisen" sein wird, als im Jahre 1848 Ludzwig Bbilipps Thron.

Unaftafius Grun (ber als Graf Auersperg auch eine Beit lang, leider nur zu furz, Mitglied des Barlaments mar)

bat in feinen trefflichen "Spaziergangen eines Wiener Boeten" die Monche eingetheilt in "Dicke" und "Dunne". Aebn= lich konnte man die Ultramontanen in ber Baulskirche ein= theilen in "Grobe" und "Feine". Bu ben Groben murben geboren: Laffaulr, Beda Beber, Gfrorer, Bug, zu ben Feinen: Döllinger, Dieringer, Retteler. Abwechselnd fein und grob zeigten fich Reichensperger und Ebel. Gine britte Claffe bilbeten bie Langweiligen und Ungeschickten (in bieser Bartei eine Seltenheit), mobin ich vor Allen Sepp und Linde rechne, bann Philipps, S. Müller, Anoobt und Clemens. Unter den Groben repräfentirten Buß und Gfrorer ben berben Boltered= nerton bes Capuciners, Laffaulr mar bald chnisch un= verschämt, bald hämisch; in einer flareren Atmosphäre und mit höherem Schwunge bewegte fich ber humor bes Inrolers Beda Weber, ber zwar gewöhnlich icharf und beißend bis auf's Blut einschnitt, aber fich boch fo unbefangen gab und mit so gefundem Wite und so naturwuchsiger Unschau= ung ber Dinge gewürzt mar, bag felbft ber Betroffene fich in ber Regel mehr zum Lachen, als zum Merger gereitt fand. Nicht mit Unrecht hat man ihn ben Abraham a Santa Clara der Paulefirche genannt. Unter den Feinen mar Dol= linger ber Feinfte, eine rechte Jesuitengestalt, verdunnt und vergeistigt burch scharfes, unabläffiges Denfen und Sinnen im Dienste ber Rirche. Much Dieringer ift ein feiner Ropf und gewandter Dialektifer. Schwungvoller und

musculbfer in feinen Reben, als beibe Vorgenannte, mar Retteler, Der feurige Apostel Des Glaubens, Deffen Ber= bammungseifer gegen alles außerhalb ber alleinseligmachen= ben Kirche Stehende felbst vor ber Friedensvalme auf Lich= nowsthe Sarge nicht zurudwich. Bei Reichensperger und Ebel gefellte fich zu ber Berschlagenheit wohlgeschulter Junger ber Propaganda Die Runft juriftischer Dialeftif. Edel hatte dabei noch den Vortheil, Unkundige durch den außeren Schein einer gewiffen Offenheit und Gerabheit zu täuschen, obschon faum ein Underer fo fehr feine eigenen früher bekannten Ueberzeugungen, ja, feine ausdrücklichen Verficherungen Lugen gestraft bat, als er - Alles i. m. D. g. Reichenspergers glatte und emiglächelnde Buge hatten schon weniger Zutrauenerweckendes. Er sowohl, wie Ebel, waren Mitglieder bes Cafino, letterer fogar eine Beit lang beffen Borftand. Bei ber großen Parteischeibung zu Ende bes vorigen Jahres traten Beide zur ultramontan= öfterreichischen Bartei über.

Was außer ben Ultramontanen zur großbeutschen Bartei gehörte, das waren theils Defterreicher — und zwar diese beinahe ohne Ausnahme —, theils Bayern — meist Altbahern und Schwaben, außerdem Beamte —, theils andere Bartikularisten, endlich politische Sonderlinge und Duerköpse. Zu den letztern rechne ich die Herren Heckscher, Jürgens, Ahrens, M. Mohl und Buttke. Nicht minder würde ich unseren geseierten Sänger Uhland

dahin gahlen muffen, falls man nicht biesem auch auf politischem Gebiet eine gewisse poetische Freiheit zu Gute halten will. Denn auch er war in seinen Abstimmungen ziemlich unberechenbar und folgte, wie es schien, mehr seinem poetischen Gefühle, als bem kalt abwägenden politischen Verstande.

Berr Bedicher, ber ebemalige Reichsminifter bes Auswärtigen, hatte ichon im Fünfzigerausschuffe jenen Conderlingsgeift verrathen, ber fich im ploglichen Um= ipringen von einer Stimmung auf eine andere, in ber hals= ftarrigen Bertheidigung von Unfichten, welche ben bon ber Mehrheit angenommenen widersprechen, in einer gewiffen Rechthaberei und einem Gefallen an ben Triumphen bes eigenen Scharffinns fundgiebt. Dicht anders zeigte er fich in ber Nationalversammlung. Er war geschätt und gefürchtet als ein Meifter haarscharfer Dialektik, als ein Red= ner von großer Kraft und Präcision bes Ausbruckes und von ichonungslofer Derbheit in ber perfonlichen Polemif. Sein flares Exposé über bie Berhaltniffe Schlesmig-Sol= fteins und fein gewandter Schlugvortrag als Berichterftatter in biefer Sache brachten ihm viel Lob ein, obichon beren glangenofte Seite ebenfalls in ber hartnäckigen Bertheidigung von Unfichten bestand, die mehr juriftisch spitfindig, ale politisch richtig waren. Db fie seine Befähigung zum Di= nifter bes Auswärtigen binreichend bocumentirten, ift eine andere Frage. Indeg mard er Minister. Ueber seine Amts= führung als folcher will ich bier nicht urtheilen. Bewiß ift,

13

Erinnerungen a. b. Paulsfirche.

bag bie Schwierigkeiten, mit benen er zu fampfen hatte, febr groß maren, und daß ein mehr als gewöhnliches staats= männisches Talent bazu gehört haben wurde, über biese Schwierigkeiten zu triumphiren. Daß Sechfcher ein folches nicht besaß, darf man behaupten, ohne ihm zu nabe zu treten. Als bas in Folge bes Malmber Waffenstillftandes am 5. September gefturzte Ministerium am 16. September Die Majorität wieder erlangte und am 18. September feine Kunctionen mit voller Verantwortlichkeit von Neuem an= trat, blieb Sedicher allein ohne Bortefeuille. Der Sag bes Wolfes, ber fich vorzugsweise auf ihn geworfen, und Die Untipathien, welche fein perfonliches Benehmen als Minister auch in ber Versammlung gegen ihn erregt hatte, ftanden feiner Wiedereinsetzung im Wege. 218 ehrenvoller und angenehmer Ruckzugspoften mart ihm eine Genbung an die italienischen Sofe übertragen.

Db nicht bamals in Heckschers Seele ein Stachel ber Kränkung zurückgeblieben ist gegen Breußen, bessen eigen= mächtiges Bersahren in ber Wassenstlillstandsfrage die Berslegenheiten und die Niederlage des Ministeriums, indirect auch die Scenen des 18. Septembers verschuldet hatte, desgleichen gegen die Majorität der Nationalversammlung, die, während seine Collegen sämmtlich wieder eingesetzt wurden, für ihn nichts that, vielmehr ihn, wie er wohl wußte, nicht ungern ausscheiden sah, bleibe ununtersucht. Unnatürlich wäre es nicht. Als heck scher nach längerer

Abwesenheit in die Baulstirche gurudtehrte, fchlog er fich jener Bartei an, welche ben Fortgang bes Berfaffungewerkes auf dem von ber Mehrheit eingeschlagenen Wege, welche bas Buftanbekommen bes preußischen Erbkaiserthums um jeden Preis zu verhindern fuchte, liebäugelte auch, wie fie, mit ber Linken, mit ber er boch früber, ehe er Minister ward, die heftigsten Auftritte gehabt hatte. Er ließ fich von ben Grondeutschen, nebit Bermann und Coma= ruga, nach Olmut ichicken, um im Ramen ber Partei mit bem öfterreichischen Cabinete zu unterhandeln - er, der in jener berühmten Philippika über das Lepeliche Promemoria im Funfzigerausschuffe jede Ginmischung ber Regierungen in bas Werk ber Nationalversammlung, gang besonders aber jeden Versuch einer Privatunterhandlung berfelben mit einzelnen Mitgliedern auf das allerentschie= benfte verbammt hatte. Die Bertheidigung biefes Schrittes. Die er nach seiner Rückfehr von der verunglückten Olmüßer Miffion auf der Tribune versuchte, mar matt und wirkungs= los; ber früher fo viel beklatschte Redner trat biesmal ab ohne Zeichen von Theilnahme, felbst aus ben Reihen seiner neuen politischen Freunde. Bald barauf verschwand er aus ber Versammlung und kehrte nicht wieder.

Reiner hat so viel "gewühlt" (um in ber familiären Barlamentssprache zu reben), b. h. die Schwankenden und Andersgesinnten im Stillen bearbeitet, Reiner hat sich so viel mit geheimen Barteiungen und kleinen parlamentarischen

Intriquen abgegeben, wie ber Pfarrer von Stadtolvenborf, Burgens. Schon beim Funfzigerausschuß mar er bie Seele der conservativen Partei. Beim Beginn ber National= versammlung gab er fich alle Mübe, eine folche in größerem Manftabe zu bilden. Als Organ biefer Richtung grundete er mit Bernhardi und Loew von Bofen die "Flugblät= ter", ein Blatt, welches leider nur zu bald ben Pfad ber Mäßigung (bie es boch predigte) verließ und an verleum= berischer Uebertreibung und Entstellung ber Thatsachen, an Schmählucht und gehäffigen Berfonlichkeiten mit ber "Reichstagszeitung" und anderen Schimpfblättern ber radi= falen Bartei glücklich wetteiferte. Bis zur Rataftrophe im December vorigen Jahres gehörte Burgens bem Cafino an, von da ab weihte er feine unermudlich im Stillen mirf= fame Thatigfeit ber großbeutschen Bartei. Als Redner mar er ohne Bedeutung, trat auch kaum ein paar Male auf. Burgens ift einer von ben ungludlichen Politifern, beren Politik, ftatt aus bem Ropfe, aus bem - Unterleibe fommt - er ift Sypochondrift im hochsten Grade, schwarzgallig und schwarzsichtig, barum leicht ungerecht in seiner Beurtheilung ber Personen, befangen in feiner Unschauung ber Dinge, bazu voll Selbstüberhebung. Wie mare es fonft auch zu erflären, bag ber Freund Steinaders fo wenig von deffen flarer und weitblickender Auffassung der beutschen Bufunftsgeftaltung gelernt bat?

Ahrens fam nach Frankfurt, als er faum erft von

langjähriger politischer Flüchtlingschaft und Berbannung in Belgien nach Deutschland zurückgekehrt war. Dies und seine Wirksamkeit an der freien Universität zu Brüssel, von woher man ihm eine tiesere Einsicht in die Zustände des constitutionellen Musterstaates Belgien zutraute, lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn und verschaffte ihm den Eintritt in den Berkassungsausschuß. Bald jedoch zeigte sich, daß man sich in ihm getäuscht. Im Ausschuß wie auf der Tribune erschien er verworren und ohne gründliche staatsmännische Ausschaungen. Sein politisches Schifflein gaukelte steuerlos hin und her, bald nach der Linken, bald nach den Großdeutsschen, und machte gar sonderbare Kreuz- und Querfahrten.

Der fleißigste, reb= und schreibseligste Mann in der Bersammlung, ehrlich durch und durch, ohne Falsch und Hinterhalt, aber auch halsstarrig wie Keiner, fremder Ueberzeung durchaus, aber fast eben so sehr fremder Ueberzeung unzugänglich, für Das, was er einmal als recht und gut erkannt zu haben glaubte, fanatisch bis zum Aeussersten, so zwar, daß er ihm Alles opfern würde, sich selbst zuerst, aber eben so schonungslos auch jedes andere Interzesse, als Gelehrter und Mensch hochachtbar, als Politiker freilich ein Sonderling und Duerkopf der ersten Sorte, der sehr gefährlich wirken könnte, wenn ihm nicht zum Glück das Talent, Andere so wie sich zu fanatisiren, gänzlich abzginge — das ist Moris Mohl, ein rechter Thpus schwäsbischer Eigenthümlichkeit in ihren Uebertreibungen im Gus

ten wie im Schlimmen. M. Mohl ftimmte meift mit ber Linken, fogar bis zum Extrem, besuchte aber felten ibre Bersammlungen, sondern faß zu Sause ganze Abende und balbe Rächte hindurch, eifrig beschäftigt, weitläufige Untrage und noch weitläufigere Motive zu biefen Untragen auszuarbeiten. Co gründlich wie Mohl hat fich wohl Miemand auf die Situngen vorbereitet, fo aufmerkfam und eifrig ift in ben Situngen Riemand gewesen. Mit feinen endlosen Anträgen, mit seinem ewig ungestillten Triebe gu reden brachte er die Versammlung oft fast zur Verzweiflung; schon bei Nennung seines Namens ging ein schaubernbes: Dh! durch die Reihen - ihn rührte es nicht, unerschüt= terlich betrat er die Tribune, unerschütterlich harrte er aus trot der Unruhe und des Larmens der auf's Meuferfte gebrachten Bersammlung, und nur sein bis zur fteilften Fiftel gefteigerter Ton und feine immer heftiger werdende Befticula= tion, die vergeblich gegen ben Sturm anfampften, verriethen die Gemüthserregung, welche in ihm ber grelle Gegensat ber unwirschen äußeren Umgebung zu feiner inneren Ueberzeugung von der Nothwendigfeit und Rüblichkeit Deffen, was er fagte, offenbar hervorrief. Diese Ueberzeugung mar bei ihm fo groß, daß er fich förmliche Rafteiungen auferlegte, um nur zum Worte zu gelangen. Go fam er bei bevor= ftehenden wichtigen Berhandlungen ftundenlang vor bem Beginn ber Sipungen, um feinen Namen als Redner ein= zuzeichnen, obgleich er wußte, daß die gultige Ginschreibung

erft ein Biertel por ber Sigungestunde begann und frubere Bormerfungen fast jedesmal wirfungslos blieben. Dabei mar er fo gemiffenhaft, zu biefen Ginzeichnungen fein eige= nes Papier mitzubringen, um nicht bas von Reichswegen angekaufte zu verbrauchen. Und biefe Gedulosprobe wieder= holte er nicht felten viele Tage nach einander, wenn ber Gegenstand, über ben er sprechen wollte, zufällig zwei- ober dreimal von einer Tagesordnung auf die andere verschoben ward. War es ihm bennoch mifglückt, bas Wort in einer Debatte zu erhalten, so suchte er wenigstens bei ber Frage= ftellung noch feinem Drange genug zu thun und fein Be= wiffen zu beruhigen. Schabe, bag burch folche Sonderbar= feiten so viel trefflicher Wille, so viel gründliches Wiffen und eine nach manchen Seiten bin fo richtige Auffaffung ber Berhältniffe in Schatten gestellt und beeintrachtigt wurden. Mit wie wenig Aufmerksamkeit auch die meisten Reden Mohls angehört wurden, fo enthalten fie boch neben vielem Ginseitigen und Verkehrten gar manches Tüchtige und Brauchbare. Seine Rebe über bie Frage ber Garantie ber Arbeit mar ein Meifterftuck praktischer, auf gesunde Anschauung und gründliche Renntnig ber mensch= lichen Natur und ber volkswirthschaftlichen Berhältniffe gestütter Beredtsamfeit. Auch erlebte Dobl Die Freude, daß diese Rede nicht allein mit tieffter Ruhe angehört und mit lautem, langanhaltendem Beifall belohnt, sondern auf Beranlaffung ber Centralpartei (alfo feiner gewöhnlichen politischen Gegner) gedruckt und verbreitet ward. Das preußische Erbkaiserthum hatte keinen erbitterteren Gegner, als M. Mohl — ihm schwebte ein österreichisches Kaiserthum über ganz Deutschland vor. Bielleicht hatte hieran neben anderen Beweggründen auch sein schutzöllnerischer Fanatismus, der, ebenso wie seine Centralizationswuth, Alles überbot, was in diesem Punkte die Paulskirche aussweisen konnte, einigen Antheil.

In Butthes politischem Charafter fpielt Die Gitelfeit eine Sauptrolle. Wutte trat in Die Nationalversamm= lung mit der Pratention ein, bier rasch eine abnliche Gel= tung zu erlangen, wie er fie mohl in fleineren Berhältniffen als Barteiführer und Clubredner behauptet hatte. Unfangs fpielte er ben "Mann von felbftftanbigem politischem Charafter", ben "über ben Parteien ober in ber Mitte Steben= ben", machte fich auch burch einige auffallende Acte biefer "Selbstiffandigkeit", g. B. durch Proteste gegen gefaßte Beschlusse und fonftige Ceparaterflerungen zu Protofoll bemerklich. In feinen Abstimmungen zeigte er allerdings, baß er feiner Partei angebore, aber nicht, weil er eine felbstständige, sondern weil er gar keine feste politische Un= ficht hatte. Alfo (um mich abermals eines in bie parlamentarische Umgangssprache aufgenommenen Ausdrucks zu bedienen) er "piepmeverte", heute einen Schritt nach rechts, morgen einen nach links gebend. Endlich firirte er fich im "Württemberger Sofe", wenn man es nämlich "fich fixiren"

nennen fann, einer Bartei in bem Momente beitreten, wo Dieselbe mehr als je in sich zwiesvältig geworden mar. 2113 ein Theil des Burttemberger Sofes fich den Großdeutschen anichloß, mar Wuttte unter ihnen. Nothwendiger Weise mußte ja in Diesem Bereine ber Großbeutschen (ber, wie Die Gesellschaft Jesu, seine Jüngerschaft nach Provinzen abtheilte) auch Sachsen, und zwar durch herrn Wuttke, vertreten fein. Go hatte er benn nun die Freude, Antrage und Berichte für die Großbeutschen zu fertigen, mit allerlei Leuten von Titel und Rang auf vertraulichem Fuße zu verfebren und feinen Bablern ichreiben zu konnen, "baß er fich wohl zu ben Führern ber großbeutschen Bartei gablen burfe." Manche wollten behaupten, daß Wuttfe neben diesen fleinen unschuldigen Gitelfeiten noch andere, meitergreifende Biele bes Chrgeizes verfolge. Bei feiner außerordentlichen Rührigkeit, die ihn zum brauchbaren "Faiseur" einer Bartei macht, und feinen mancherlei, auch rednerischen Talenten, murbe Butte allerdinge eine politische Carriere machen konnen, wenn nicht seine maßlose und oft auf's Rleinlichfte gerichtete Gitelfeit ben Gefichts= freis feines Wirkens allzusehr verengerte, und wenn nicht feine Unzuverläffigfeit und Zweideutigfeit im politischen Sandeln - gleichfalls eine Folge feiner Sucht, fich über= all Geltung und Ginfluß zu verschaffen - ihn für jede Partei trot feiner fonftigen Brauchbarkeit zu einer Eroberung von febr zweifelhaftem Werthe machte. Wutte gehörte zu jenem Reste ber großbeutschen Partei, welcher auch nach ber beschlossenen Berlegung bes Parlaments nach Stuttgart in Franksurt blieb, gegen jenen Beschluß protestirte und sich fortwährend als die wahre, berechtigte Bersammlung oder doch als den Stamm einer solchen betrachtete. Urm in Urm mit herrn Buß versuchte er die ins Wanken gekommene Centralgewalt zu stüßen und betrieb die Berufung einer neuen Gesammtwertretung des ganzen Deutschlands durch den Reichswerweser. Daneben war er fortwährend unermüdlich thätig, durch die Bresse und auf anderen Wegen seine großdeutschen Unssichten in seiner engeren Seimath Sachsen auszubreiten.

Gine mehr als gewöhnliche Wichtigkeit hatte natürlich die Stellung folcher Abgeordneten zur deutschen Berkafpungsfrage, die zugleich Mitglieder von Einzelregierungen waren. Die Staatsräthe Wyden brugk aus Weimar und Nömer qus Stuttgart gehörten beide lange Zeit zu den entschiedenen Gegnern des preußischen Erbkaiserthums. Alsein der "Staatsmann von Weimar", der, wie Bincke sagte, "immer auf der Söhe der Zeit steht", ging noch im günstigen Momente, unmittelbar vor der Entscheidung über den Welckerschen Untrag, in's Lager der Erbkaiserlichen über, hielt auch bei dieser Fahne aus, obschon er statt des gehofften Sieges eine Niederlage mit seinen neuen Freunden theilen mußte, was gerade ihm gewiß doppelt unerfreulich war, da sein Geschmack in dieser Beziehung weit mehr dem der Götter, als dem des Cato gleicht. Bon Wyden brugk

gilt so ziemlich das Umgekehrte Dessen, was Heine von seinem Atta Troll sagt: er ist "ein Talent, doch kein Charakter". Und das ist schade, denn er ist ein großes Talent!

Gin Charafter bagegen im vollsten Ginne bes Wortes, ein recht tüchtiger und ehrenhafter Charafter - wenn auch nicht gang frei von manchen Ginseitigkeiten schwäbischer Weltanschauung - ift Romer. Unerschütterlich ftarr blieb biefer bis zulett auf feinem gegenkaiferlichen Standpunkte fteben, und felbst die gegen ibn in's Weld geführte Autori= tat feines großen politischen Freundes Paul Pfiger vermochte ihn nicht anderen Sinnes zu machen. Doch erklärte er auf ber Tribune : was immer die Berfammlung in ber Berfaffungsfrage beschließen moge, er werde ihren Beschluß nicht blos als Abgeordneter ehren, sondern auch als Mini= fter zur Geltung bringen; Burttemberg werbe fich ben Beschlüssen der Nationalversammlung unterwerfen. Und er hat wacker Wort gehalten; feiner Festigkeit verdankt man es, daß die Verfassung in Bürttemberg zur Anerkennung gelangte ohne Blutvergießen, wie man es wieder nur feiner Festigfeit zu verdanken hat, wenn die wahnfinnigen Befchluffe bes Stuttgarter Rumpfparlamentes und bie damit Sand in Sand gebenden grenzenlofen Bühlereien, welche Bürttem= berg zu einem Berd und Ausgangspunkt bes Burgerfrieges machen wollten, biefes verderbliche Biel nicht erreichten.

Der hannoverische Bartifularismus verhielt fich confequent schweigend, marf aber feine funf Stimmen (mehr

zählte er glücklicher Weise nicht, wenn ich bie beiden San= noveraner Wedefind und Abrens als Sevaratiften auf eigene Sand abrechne) regelmäßig gegen jeden Beschluß in Die Wagschale, ber eine ftraffere Ginheit Deutschlands bezweckte. So groß war der Sag biefer Berren gegen bie ein= heitliche Berfaffung, baf fie, um diese menigstens lebens= unfabig zu machen, gegen alle Buntte ftimmten, von benen fie wußten, daß man darauf bei ben Regierungen und na= mentlich in Berlin ben größten Werth lege. Go erlebte man bas Unerhörte, bag Manner wie Bothmer und Det= mold mit der Linken für die Berwerfung von Institutionen ftimmten, beren Erhaltung gerabe ihnen nach ihren befann= ten politischen Gefinnungen und ihrer Stellung besonbers am Bergen liegen mußte. Bon vieren biefer fpecififchen San= noveraner, ben herren v. Bothmer, Sugo, Bum Canbe und Deymann, ift gar nichte ju fagen, als baß fie tamen, ftimmten und gingen; ber fünfte, Det= mold, wurde von Seiten feiner parlamentarifchen Thatiafeit eben so wenig Anspruch auf besondere Erwähnung ha= ben , wenn er nicht theils burch feine frühere Stellung als Borfampfer ber hannoverischen Opposition, theils burch Die Ausgeburten feines ewig regen Wites und feiner beißenben politischen Sature, endlich burch seine Amtirung als Reichsminifter (Die ich beinahe auch als eine folche Ausge= burt betrachten mochte) die Aufmerksamkeit in boberem Grade auf fich gezogen und eine gewiffe Berühmtheit er=

langt batte. Bei feinem Gintritt ine Parlament erwarteten Biele von ibm, im Sinblick auf fein früheres politisches Wirfen, große Dinge. Auch ward er sofort in ben Berfasfunagausschuß gewählt. Wer ihn nüber fannte, wußte freilich, bag von jener geiftigen Spannfraft, bie Detmold in ben Verfassungstämpfen Sannovers in ben Jahren 1837 u. ff. entwickelt hatte, kaum noch eine Spur übrig mar, baß er fich seit lange ichon einem gewiffen politischen Quietismus ergeben hatte, bag er fogar - vielleicht aus Bi= garrerie - nabezu ein Bewunderer Ernft Augusts geworben mar, bag er endlich, ein perfonlicher Freund Stuves, auch beffen ftrenapartifulariftische Unfichten in ber beutfchen Sache theilte. Zwar schien es, als ob ber Aufenthalt in Frankfurt und das Berkebren in größeren politischen Berhältniffen biefe partifulariftische Beengtheit Det mold& fprengen murbe; Detmold nahm feinen Plat auf bem Berge bes linken Centrums, freilich, wie fich balb ergab, eigentlich wohl nur beshalb, weil biefer Blat ber geeignetfte zum - Schlafen mar. Denn Detmold schlief oft gange Situngen hindurch und konnte faum beim Abstimmen von feinen Nachbarn wach geschüttelt werben. Micht lange, fo brach seine eigentliche Natur wieder durch, er zog sich von feinen beutscher gefinnten Landsleuten guruck, besuchte bagegen bie Busammenfunfte im Steinernen Saufe. bie hannoverischen Abgeordneten gegen bie Stuvesche Politif, die fich bem Befet vom 28. Juni nicht fugen wollte,

feierliche Bermabrung einlegten, fehlte Det molde Rame unter diesem Proteste. Dagegen war er überall babei, wo eine partikularistische Minderheit bes Verfassungsausschuffes burch Separatantrage ben Gebanten ber einheitlichen Bestaltung Deutschlands zu freuzen suchte. Der Geift bes Ber= febens, welcher geiftreichen und witigen Leuten eigen zu fein pfleat, icheint bei Detmold auch in die politische Befinnung übergegangen zu fein und ihn verhindert zu haben, mit vollem, warmem Bergen fich an ein großes Banges an= zuschließen. Ihm war überhaupt das politische Treiben um ibn ber fast nur Gegenstand fünftlerischer Beschaulichkeit, Stoff für bie luftigen Spiele feines Biges und feiner Laune. Solcher Wigspiele circulirten von ihm eine zahllose Menge. Wie icharf und fein er beobachtete, zeigt fein "Berr Biep= mener", Diefes treffliche Werk politischer Sathre, Diefes treue Charafterbild einer leider nur zu gablreichen Claffe von Bolfsvertretern. Aber ber Wit allein macht feinen Politi= fer, und felbft zur Intrigue ichien Det mold zu trage zu fein. Bielleicht hat fein gegenwärtiger Poften ihn aus die= fer Trägheit geriffen, indem er ihm einen ftarteren Unreig und ein weiteres Feld zur Intrique gab, worin Detmold eigentlich febr ftart ift. Der Gintritt Detmolds in bas Ministerium Gravell gehört auch zu ben Unbegreiflichkeiten Diefer fo fonderbar gearteten Natur. Trieb ihn Gitelfeit? Auch wenn er folche befaß - was, die ihn fennen, leug= nen -, war boch mahrhaftig biefer Preis für einen ge=

scheidten Mann ein gar zu zweideutiger. Dber wollte er wirklich für feine politischen Unfichten fich ein ergiebiges Feld ber Thatigkeit erschließen? Gelbft einen folden Bartei= eifer fann man ihm faum gutrquen. Dber reigte es feinen Oppositionsgeist, an einer Gewalt Theil zu nehmen, Die gegen bas Gefet parlamentarischer Regierung ber Ber= sammlung aufgezwungen ward und somit diese gewisserma= Ben bemuthigte? Dber lag wohl endlich gar eine tiefe Bos= beit barin, daß Detmold fich felbst preisgeb, um burch feine Berfonlichkeit, von ber er mußte, daß ihr ber Stem= pel des Komischen aufgeprägt sei, das Ministerium und da= mit auch die Versammlung lächerlich zu machen? Biele glaubten biefes Lettere, und bas boshafte Lächeln, mit welchem Detmold - bas einzige Mal, wo er fich auf ber Ministerbank zeigte - Die Philippika L. Simons ge= gen bas Ministerium binnahm (während fein College Merct sichtlich bewegt die Farbe wechselte), konnte wohl dieser Bermuthung Raum geben.

Des Hauptagitators unter den Bahern, des Geren Edel, so wie der geistlichen Gerren Lassaulx, Phil=lips und Döllinger ward bereits oben gedacht. Bon den übrigen specifischen Bayern debutirte Beisler, damals noch königlich bayerischer Minister, sehr unglücklich mit einer im höchsten Grade partikularistischen und gouvernementalen Aeußerung über die Befugnisse der bayerischen Abgeordneten zur Nationalversammlung, einer Neußerung,

gegen welche die große Mehrzahl biefer formlich Brotest ein= legte, benahm fich bagegen tapfer und gefinnungstreu in ber Rirchendebatte, unbefummert barum, baf er burch feine Rede sich die heftigen Angriffe seiner ultramontanen Lands= leute in der Paulsfirche und beren wirksame Berfolgungen babeim zuzog. Urnbts von München und Rungberg von Unsbach ftreiften ftart in bas Gebiet bes Langweiligen. Letterer hatte die abenteuerliche Idee : Die fertige Berfaffung folle nochmals burch einen neuen Ausschuß von vorn bis hinten revidirt und amendirt werden. Sochft furzweilig bagegen war Gombart; feine altbaverische berbe Sprech= weise schwanfte zwischen wirklichem Sumor und trivialem Wit; häufig erhob fie fich zu jenem, bisweilem aber fant fie auch zu biesem berab. Das Bereinbarungsprincip in fei= ner vollsten Ausdehnung (wonach Alles schließlich in die Sande ber Regierungen gelegt wird) hatte feinen eifrigeren Bertheidiger, als Gombart. - Ministerialrath v. Bermann aus München feste fich bei feinem Gintritt in Die Paulsfirche, entsprechend seiner Stellung, auf die Rechte, beschloß jedoch bald, "etwas mehr nach links zu rucken." So fam er bis in ben Burttemberger Sof, Die lette Sta= tion nach linke, von ber noch ein Pfat in's gelobte Land ber Reichsminifterportefeuilles führte. Nach einigem Barren und vergeblichem Soffen zeigte fich bas Schicffal end= lich ihm gunftig. Er erhielt vom Reichsvermefer ben Auf= trag gur Bilbung eines Minifteriums an bie Stelle bes am

5. September abgetretenen Schmerling-Bedicherschen. Go lodend bas Glud mar, fo wollte boch herr v. hermann vor Allem eine Sicherheit haben, daß es auch dauernd fein werbe. Er batte baber die naive Absicht, Die Sauptentscheibung ber Berfammlung über Unnahme oder Nichtannahme bes Waffenstillstandes abzuwarten und fich banach erft zu entscheiden. Allso in dem Augenblicke, wo Alles davon ab= bing, welche Stellung die vollziehende Bewalt zu bem in Frage ftehenden Waffenstillstand nehmen, welche Magregeln fie für den Fall der Ablehnung der Versammlung vorschla= gen murbe - in biefem Augenblicke follte, nach Ber= manns Unficht, gar feine vollziehenbe Gewalt vorhanden fein, die Nationalversammlung follte allein über dieje Frage ber Berwaltung entscheiben, und erft nach diefer Entschei= bung follte die Bollziehungsgewalt wieder zum Borfchein kommen! Ift so etwas wohl erhört in ber parlamentari= ichen Geschichte? Leider fam es wirklich babin - Dank jener Bogerungspolitif bes herrn v. hermann! Die Berfammlung verhandelte über Unnahme oder Ablehnung bes Waffenftillftandes, ohne fich gegenüber ein verant= wortliches Ministerium zu haben. Damit war die Frage jo gut wie entschieden; die Majorität, welche fich am 5. September gegen ben Waffenftillftand erflart hatte, war ichon baburch geschlagen, bag fie fein Ministe= rium zu Stande gebracht hatte, welches die Berant= wortlichkeit für bie Ablehnung bes Waffenftillstandes Erinnerungen a. b. Paulsfirche. 14

und für das, was daraus kommen mußte, auf fich nehmen wollte.

Um Abend vor der großen Entscheidung erklärte Berr v. hermann in ber Parteiversammlung: "er habe mit bem preußischen Bevollmächtigten, herrn Camphausen, unterhandelt und glaube, daß Modificationen des Waffen= ftillstandes zu erlangen seien, bei welchen man sich beruhi= gen fonne. Er wolle daber den Antrag stellen : die Natio= nalversammlung moge ihren Beschluß suspendiren, bis über Diese Modificationen verhandelt fei." Man ftellte ihm vor, daß er einen folchen Antrag nicht als Abgeordneter, mohl aber als Minister ftellen konne, und bag unter diefer Bor= aussetzung der vorgeschlagene Ausweg ganz zweckmäßig er= scheine. Und gewiß ware es die glücklichfte Lösung ber Waffenftillstandsfrage gewesen, wenn ein neues Ministerium vor die Versammlung mit ber Erklärung bingetreten ware: "Wir halten den Waffenstillstand, wie er ift, fur unaus= führbar, wir unterhandeln wegen gewisser Modificationen rudfichtlich der Ausführung besselben, und wir bitten die Versammlung, ihren befinitiven Beschluß fo lange auszufeten, bis wir über bas Ergebniß biefer Unterhandlungen ihr berichtet haben." Es fteht faum zu bezweifeln, daß ber= artige Unterhandlungen - eine Majorität in ber Berfamm= lung für Ablehnung des Waffenstillstandes, wenn er nicht modificirt wurde, im Rucken - von Erfolg gewesen waren, ba fogar noch nach bem Nichtablehnungsbeschluffe ber Ber=

fammlung wichtige Zugeständnisse bei Ausführung des Bertrages erreicht wurden. Der Bersammlung aber ware das durch jene Entscheidung erspart worden, welche in vielen Beziehungen für sie so nachtheillg und in ihren unmittelbaren Wirkungen so verhängnisvoll geworden ist.

Berr b. Sermann wollte bon biefer Behandlung ber Sache anfänglich nichts wiffen; naturlich! er mußte ja bann sofort als Minister hervortreten, ohne noch ber Dla= jorität versichert zu fein, und die ganze Serrlichkeit dauerte vielleicht nur einen Tag. Als man in ihn brang und an feine patriotische Selbstverleugnung appellirte, gab er schein= bar nach, mar aber sichtlich froh, als aus bem Casino (mo er auch unterhandelt batte) Die Nachricht fam, man wolle bort auf seinen Vorschlag nicht eingeben. Go erklärte er benn, seinen Auftrag in die Sande bes Reichsverwesers qu= ruckaeben zu wollen. Damit ichien die Sache abgemacht. Welche Ueberraschung baber für seine Parteigenoffen, als er folgenden Tages neben biefer Erklärung auch feine Ber= handlungen mit Camphausen auf die Tribune brachte, fo= bann aber eine Art Programm entwickelte (er, ber eben zurückgetretene Ministercandidat!), worin er auseinander= fette, wie er die Sache behandelt haben wurde, mare er Minister gewesen! Diese Indiscretion, Dieses unftaatsman= nische Wesen, dazu ber über alle Magen triviale und abgeschmackte Inhalt bieser apokryphen Ministerrede - es war wirklich beinahe bas Aeraste, was ber Bersammlung je geboten worben, und die lettere konnte hiernach wenigstens darüber sich vollkommen beruhigen, daß Gerr v. Ger= mann nicht für gut befunden hatte, die Leitung der aus= wärtigen Politik Deutschlands in die Sand zu nehmen.

Seitdem hielt sich Hermann lange Zeit still und zurückgezogen, bis er plöglich als eines der Häupter der großbeutschen Bartei wieder auftauchte und sich bei der Bilgerfahrt nach Olmütz betheiligte. Aber weder bei dieser, noch
bei den Bersuchen, die er in der Nationalversammlung mit
unermüdlichem Eifer bis zum setzen Stadium derselben
wiederholte, Desterreich auf Umwegen in den deutschen
Bundesstaat herein= und an dessen Spitze zu bringen, war
das Glück ihm günstig, und so verließ er endlich mißmuthig
den Schauplatz seiner parlamentarischen Thätigkeit in Frankfurt und kehrte in sein engeres Baterland zurück.

Ich bin unschlüssig, ob ich Gerrn Eisen mann mehr zu den Bartikularisten, oder mehr zu den Sonderlingen und politischen Einsiedlern zählen soll. Gewiß ift, daß er von Bartikularismus nicht ganz frei, eben so gewiß aber auch, daß nicht dies allein der Grundton seiner politischen Ueberzeugungen war, die vielmehr nur aus einer ganz eigenthümlichen, durchaus redlichen, aber vielfach unklaren und einseitigen Anschauungsweise sich erklären lassen. Uns vergessen und in vollster Anerkennung bleibe, was Eisen mann für die Sache der Freiheit seit mehr als einem halben Menschenalter gewirkt und gelitten; unvergessen

bleibe auch fein muthiges und nach folden Erfahrungen doppelt ehrenwerthes Auftreten für die Monarchie beim Vorparlament, fo wie bas Verdienst, welches er bamals fich erwarb, ben rechten Weg gezeigt zu haben burch un= ablässiges Drängen auf Beranftaltung einer constituirenben Berfammlung, ftatt ber ziellosen und bedenklichen Debatten über Berfaffungsformen, in welche man von gewiffen Gei= ten her das Vorparlament verwickeln wollte. Aber alle biefe früheren Berdienfte Gifenmanns burfen uns nicht blind machen für Das, mas er gegenwärtig ift und leiftet. Und ba konnen wir nicht anders urtheilen, als bag fein politisches Wirken in ber Nationalversammlung, bei un= verkennbar redlichem und tüchtigem Willen, in seinen Bielen und Wegen boch allzu vag, zerfahren und unpraktisch war. Bielgeschäftig und nicht ohne ein ftarkes Selbstgefühl von seinem Beruf zu politischer Gubrerschaft, unternahm Eifenmann fogleich beim Beginn ber Nationalverfamm= lung Allerlei, um eine Partei unter feiner Leitung zu Stande zu bringen. Nachdem dies migglückt, schloß er fich bem rechten Centrum, ber fpateren Cafinopartei an, verließ je= boch auch diese wieder, ich weiß nicht recht, ob aus verletter Reizbarkeit ober wegen eines wirklichen Umschwunges in feinen politischen Unsichten. Allerdings war es un= gefähr um biefelbe Beit, baß er, ber im Funfzigerausschuffe jene so banal gewordene Phrase gesprochen: "Ich sehe feine Reaction", nun ploglich bekannte: "Jest febe ich Reaction." Genug, er machte eine ftarte Wendung nach links und kam allmälig fo weit, bag er fich bem Marg= verein anschloß und im Borftande beffelben (wo jeder ber zum Vereine gehörigen Clubs, repräfentirt mar) ebenfalls Sit und Stimme erhielt, als Bertreter bes Club Gifen = mann, ber freilich aus feiner alleinigen Berfon beftand. Bei alledem mahrte er fich jedoch, feinen neuen politi= fchen Bundesgenoffen gegenüber, die Freiheit feiner Meinung, die er benn auch burch sein Abweichen von ihnen in gewissen Fragen, ja bisweilen felbst burch ein positives Auftreten gegen fie befundete. Als bie Linke nach Stutt= gart überfiedelte, trennte fich Gifenmann ganglich von ihr und unterzeichnete mit ben übrigen Burudgebliebenen ben bekannten Protest. Gifenmann mar vom Anfange an ein entschiedener Gegner ber einheitlichen Spipe, an beren Stelle er ein Directorium gefest zu feben wünschte.

Den Kern ber großbeutschen Koalition bilbete bie Phalanx der Desterreicher, welche, eng geschaart um ihre Führer und der von diesen gegebenen Losung blindlings folgend, eine compacte Masse darstellte, deren ausschlagsgebendes Gewicht in allen Fragen, welche das österreichische Interesse berührten, sich mit fast mathematischer Gewisheit im voraus berechnen ließ. Die leitende Seele dieses, theils durch Nationalinstinct, theils durch Beamtenunterwürsigsteit und Gewohnheit des Gehorchens, theils durch natürsliche Unfreiheit und Unfähigkeit des eigenen Urtheils (die

nirgends fo groß war, als in bieser Partei) zusammengehaltenen und fast mechanisch bewegten Körpers war ber Ritter v. Schmerling; neben ihm und meist wohl nach seinen Inspirationen wirkten die Herren Somaruga, Würth, v. Mayern, Gistra, Möring, selbstständiger, aber im gleichen Geiste die Herren v. Mühlfeld und Graf Dehm.

Ritter v. Schmerling ift fast zu keiner Zeit als einfacher Abgeordneter in der Nationalversammlung thätig gewesen, sondern beinahe immer zugleich mit einer amtlichen Gigenschaft bekleidet. Zuerst als f. k. österreichischer Bundestags-Präsidial-Gesandter, dann als Neichsminister und lange Zeit Borsigender des Neichsministerraths, später wieder als k. k. österreichischer Bevollmächtigter bei der Gentralgewalt, und nur ganz zulest ohne oftensiblen amtelichen Charakter, wiewohl man auch da noch ihm wenigstens officiöse Beziehungen zur österreichischen Regierung, und gewiß nicht mit Unrecht, zuschrieb.

Auch war biese amtliche Stellung Schmerlings seinem Charafter ganz angemessen. Schmerling ist eine burch und burch biplomatische Natur, ein würdiger Schüler und Nacheiserer jener traditionellen öfterreichischen Hausund Hospolitik, deren Meister, den Fürsten Metternich, er zwar im März vorigen Jahres, als Sprecher der öfterreichischen Stände, beseitigen half, aber nur, um bessen Werk in zeitgemäßer Umgestaltung ober Verkleidung wieder aufzunehmen und fortzuseten. Man konnte keinen Geschick= teren zum Nachfolger bes Grafen Colloredo mablen, als ibn, ber damals bereits in ber Stellung eines Bertrauens= mannes beim Bunbestage thatig war. Als Bunbestags= Brafidial=Gefandter leitete Schmerling jenen Act raffi= nirter Diplomatie, Die feierliche Hebertragung Der Gemalt bes Bundes auf den von der Nationalversammlung gewähl= ten Reichsverweser, einen Act, burch welchen die rechtliche Continuitat gwischen bem alten Bundestage und ber neugeschaffenen Gewalt, somit auch ber Untheil ber Regie= rungen an ber Bollmachtgebung für biefe lettere, gewahrt werden follte. Auf das Geschrei, welches die Linke über diese "Anmaßung" bes Bundestages erhob, antwortete Schmer= ling mit jenem halb höhnischen, halb leichtfertigen Tone, bessen er sich überhaupt gegen berartige Angriffe zu bedienen pflegte. Als Minister war Schmerling Meifter in ber Beantwortung von Interpellationen und ber Nechtfertigung minifterieller Acte, wenn man nämlich unter biefer Meifter= schaft die Kunft versteht, die Frager und Angreifer mit nichtsfagenden, aber ichon flingenden Bhrafen abzufertigen, auch wohl zu verblüffen. Der Unterschied zwischen feinen Untworten auf Interpellationen und benen feines Mach= folgers im Amte, herrn v. Gagern, ward febr treffend von einem witigen Ropfe fo bezeichnet : "Gagern fage in wenig Worten viel, mahrend Schmerling gewöhnlich mit viel Worten nichts gefagt habe." Der tiefere Unterschied

war ber, baß es Gagern immer um bie Cache, Schmer= ling um ben Schein zu thun war, ben bie Sache auf ihn und fein Ministerium werfen mochte, daß die "Ehre und Wohlfahrt Deutschlande", Worte, Die Schmerling fort= während im Munde führte, für Sagern bie Bedeutung einer mabren Bergensangelegenheit hatten, bag, mit einem Worte, Gagern nicht blos Minister bes beutschen Reiches, fondern wirklich beutscher Reichsminister war, Schmer= ling bagegen auch als Reichsminister von Deutschland boch immer "vor Allem Desterreicher" blieb, wie er felbst in öffentlicher Rebe vor feinen Wahlmannern fich rubmte. Wie biese öfterreichische Sonderpolitif Schmerlings bei jener Veranlaffung hervortrat, welche beffen Verbrängung aus bem Cabinet zur Folge hatte, habe ich fcon gefchil= bert; daß fie auch manchen fruheren Schritt bes Minifte= riums Schmerling dictirt habe, wird vielleicht fpater einmal die geheime Geschichte dieses Ministeriums, wenn fie geschrieben wird, offenbaren. In einer Richtung bat fich Schmerling unbeftreitbare Berbienfte um Deutschland erworben: burch die Festigkeit, womit er ben anarchischen Bewegungen entgegentrat. Ihm besonders war es zu ver= banken, daß am 18. September zu Frankfurt ber Aufftand mit Ernft niedergekampft, bas Unsehen ber Centralgewalt und der Rationalversammlung aufrechterhalten wurde. Schmerling ift überhaupt ein Mann von ftarfem Willen, von außerorbentlicher Spannkraft bes Beiftes und Cha=

rafters, por nichts zurudicheuend, fühn, auch wohl fect in feinen Unternehmungen, um die Mittel ber Ausführung nicht verlegen, gewandt, geschmeibig, einschmeichelnd und burch einen täuschenden Schein von Butraulichkeit leicht verführend, unermüdlich geschäftig zur Durchsetzung seiner Plane - ein Diplomat vom beften Stoffe bis auf bie Leichtfertiafeit, womit er feine gebeimften Gedanken bisweilen unvorsichtig preisgiebt, mas ihm bann Berlegenheiten bereitete, aus benen ihn aber meift entweder sein Gluck ober feine Gewandtheit und Dreiftigkeit rettete. Das Schlimmfte biefer Art paffirte ibm nach ber Abstimmung über ben Welckerschen Untrag, wo er in feliger Selbstvergeffenheit gegen einen feiner Nachbarn (ein Mitglied ber Erbfaifer= partei) äußerte: "Run sei ja flar, bag bie Bersammlung nichts zu Stande bringe, und er hoffe, ber preußische Be= vollmächtigte werde sich nicht länger gegen seine Vorschläge einer gemeinsamen Octrovirung fperren" - eine Meugerung, die, bon Beneden auf die Tribune gebracht und mit gerechtem Unwillen gebrandmarkt, von Schmer= ling mit außerordentlicher Recheit geleugnet ward, wahrend noch am felben Abend bie Beftätigung berfelben schwarz auf weiß in ben Zeitungen zu lefen war. Als nach bem Erscheinen bes Gagernschen Programms die öfterreichische Partei gegen baffelbe tobte und wuthete, ver= ficherte Schmerling mit feiner gewöhnlichen icheinbaren Treuberzigkeit: er begreife nicht, mas feine Landsleute fo

6

febr aufbringe, und er biete Alles auf, um fie zu beruhigen und zu verständigen. Aber noch am felben Tage reif'te er im Auftrage feiner Landeleute nach Dimut ab, und bie Borftellungen, welche er bem bortigen Ministerrathe über bie Lage ber Dinge in Frankfurt gemacht haben mag, muf= fen wohl fehr eindringlicher Art gewesen sein, benn es er= folgte sofort ein Ruckschlag in ber Politik bes Olmüter Cabinets gegen Deutschland; Die offene Sprache, Die es im Brogramm von Kremfier geführt, ward verleugnet und iene zweideutige Stellung zur beutschen Berfaffungsange= legenheit eingenommen, welche man feitbem mit allen nur möglichen Intriguen durchzuführen bemüht gewesen ift. Ich glaube herrn v. Schmerling nicht Unrecht zu thun (im Gegentheil wird er fich es von seinem Standpunkte aus zur Ehre rechnen), wenn ich ihn als einen ber Saupt= leiter biefer weitverzweigten und feingesponnenen Intrigue betrachte. In der Paulskirche war er es gang unbestritten, und feine geheimnisvollen Reifen nach Stuttgart, Rarls= rube u. f. w. laffen vermuthen, daß er auch auf biploma= tischem Wege bas Biel weiter verfolgte, beffen Erreichung auf parlamentarischem ihm nicht vollständig geglückt mar.

Schmerlings bienendes Wertzeug war Gerr v. Burth, ein untergeordnetes Talent ohne höhere politische Befähigung, aber für die Plane ber Schmerlingschen Staatskunft brauchbar und von dem Meister, als dieser Minister ward, zum Unterstaatssecretair im Departement

bes Innern erhoben. Die empörende Indiscretion, die Würth beging, indem er nach seinem Austritt aus dem Cabinet Amtsgeheimnisse auf die Tribune brachte, machte er einigermaßen wieder gut durch die ehrenhaste Erkläsrung, womit er aus der Nationalversammlung schied, — ein Schritt, der freilich, wenn ich recht unterrichtet bin, mehr noch auf Nechnung seines mitaustretenden Landsmannes Arneth zu schreiben war.

Nicht so untergeordnet, wie Würth, sondern in mehr ebenbürtiger Stellung, doch immer nur als Baroleträger des Höchsteommandirenden, wirkte neben und mit Schmer = ling der Baron v. Somaruga, Sohn des öfterreichischen Zustizministers im Cabinet Wessenderg und mit Schmerling zugleich Bertrauensmann am Bundestage. Er war es besonders, der die Allianz mit der Linken betrieb und die Jungösterreicher auf jener Seite in den Schooß der alleinseligmachenden f. f. Gouvernementalpolitik zurückzusühren sich eifrigst bemüht zeigte, was ihm denn auch so ziemlich gelang, trohdem daß er früher einer der heftigsten Gegner derselben und von ihnen als "Schwarzegelber" gehaßt war.

Burth sowohl als Somaruga fämpften für bie öfterreichische Politik auch als Redner mit Eifer, ber Letztere nicht ohne Geschick. Fast nur im Stillen, aber mit nicht unsbedeutendem Einflusse wirkte im gleichen Sinne der Oberst v. Mahern, ein feiner Kopf und kenntnifreicher Militär.

3mei andere Sauptacteurs der öfterreichisch = großbeut= ichen Bartei maren bie Berren Moring und Gisfra. Möring nahm die langfte Beit über eine guruckhal= tende und unklare Parteistellung in ber Baulskirche ein und schien sich fast darauf beschränken zu wollen, le= diglich als technische und militärische Specialität dem Reiche seine Dienste zu widmen. Aber auch biese Dienste waren fehr bedenklicher Art. Gine vom Reichsminifterium ihm anvertraute geheime Sendung zum Anfauf von Schiffen ward von ihm zu Beröffentlichungen gemigbraucht, welche ben 3wed berfelben auf's Suchfte beeintrachtigen mußten und naturlich die Burucknahme bes ertheilten Auftrages zur Folge hatten. Die Buverlässigkeit feiner politi= fchen Gefinnungen mag man nach folgendem Beifpiel bemeffen. Möring war es, ber, in blaffer Nachahmung Raveaux's, die Berfammlung zur Kundgebung ihrer Sym= pathien für die freien Ungarn aufrief, und berfelbe Mo= ring war wenige Monate barauf einer ber eifrigsten Berfechter bes Gebankens einer öfterreichischen Gefammtmo= narchie und ihrer herrschaft nicht blos über Ungarn, fon= bern auch über Deutschland. Was Wunder, wenn burch fo entschiedene Umkehr zur correcten öfterreichischen Cabineta= politif Möring felbst bei Schmerling sich wieder in Gunft feste, ber ihn früher mit verächtlichem Lächeln ben "faiseur de barricades" zu nennen pflegte!

Bu ben begabteften Rednern in ber Berfammlung ge-

horte Gistra. Ein hochgewachsener, fraftig gebauter, feuriger junger Mann mit bligenden Augen und lebendigen, wenn auch nicht gerade angenehmen Zügen, mit einer so= noren und unermüblichen Stimme und einem Bug und Schwung ber Rebe, ber bald wie ein rascher Bergstrom babin brauf'te, bald in einzelnen Schlägen bonnerte und wetterleuchtete - fo befaß Gistra Alles, was ihn, wenn bie innere Begabung ber äußeren entsprach, zu einem wirklich großen Redner machen konnte. Auch fehlte es ibm nicht an Scharffinn, blendender Phantafie und jenem Feuer ber Beredtsamfeit, welches, indem es aus dem tiefinnerften Bergen bervorzubrechen scheint, auch die Bergen ber Borer leicht entzündet. Und boch mar bies ein bloger Schein, und boch lauerte hinter ber täuschenden Gulle flammender Begeifterung und überwältigender Ueberzeugung bie kalte Berechnung und ber Wankelmuth einer von äußerlichen Motiven nicht unabhängigen Gesinnung. Mochte baber Gistras bligende und flammende Rede ibm bei feinen Parteigenoffen und in ber Versammlung ben Namen bes "Chwertes" eintragen, fo mußte ber ruhige Beobachter boch bald mahrnehmen, daß biesem Schwerte die Schneide von echtem Stahl fehle, welche nur im Feuer ber Wahr= beit gehärtet wird. Reiner fprach jo warm wie Gistra für die §8. 2 und 3 und für die unbedingte geschichtliche und politische Nothwendigkeit einer Zerreißung Desterreichs in seine einzelnen Theile, und, als es zur zweiten Lesung

jener Paragraphen kam, ba — enthielt sich Giskra ber Abstimmung! Freilich, die Zeiten hatten sich geändert, die Politik der Gesammtmonarchie war in Desterreich seierslich proklamirt, und die "Schwarzgelben" (die Giskra so scharf gezüchtigt, mit denen er jest aber auf's Vertraulichste verkehrte) waren Sieger. In der letzten Zeit soll Giskra als Privatagent des Reichsverwesers thätig gewesen sein.

Wie schwer es fein mußte, die eigene beffere llebergen= gung und bas politische Gerechtigkeitsgefühl nicht unter= bruden zu laffen burch bas nationale Bewuftfein bes Defterreichers und feine jahrhundertjährigen Traditionen von der Herrschaft des Sauses Sabsburg in Deutschland, bas zeigte fich am beutlichsten an ben beiben Abgeordneten Graf Denm und v. Mühlfeld, Männern von scharfem Berftande und im Ganzen von unabhängigem politischem Charafter. Auch fie vermochten es nicht über fich zu ge= winnen, in die ftaatsrechtliche Abtrennung Desterreichs von Deutschland und die Bildung eines von der öfterreichischen Suprematie völlig freien beutschen Bundesstaates zu wil= ligen, tropbem, daß Graf Denm feiner Zeit fich auf's Lebhafteste für ben Gagernschen Antrag zu ben §§. 2 und 3 (die Grundlage bes Gagernichen Brogrammis) intereffirt und fpater noch von ber Tribune herab ber Berfammlung zugerufen hatte : "Wollen Sie Deutsch-Defterreich besitzen, fo muffen Gie es mit Waffengewalt holen" - trobbent, daß Mühlfeld bei der ersten Lesung der Berfassung felbst

einen Borschlag, ganz ähnlich bem späteren Gagernschen, eingebracht und noch bei seiner Rückfehr aus Wien, nach bem Erscheinen bes Gagernschen Programms, sich mit bessen Grundgedanken einverstanden erklärt hatte.

Ein Einziger von ben conservativen Defterreichern bat mit ehrenwerther Stanbhaftigkeit feine festbegrundete politische Ueberzeugung über allen Anmuthungen ber in feinem engern Baterlande zur Berrichaft gelangten Politif, über allen Regungen bes eigenen angestammten öfterreichischen Patriotismus frei und unberührt zu erhalten gewußt. Es ift bies ber Baron v. Andrian, ber Berfaffer jenes berühmten Buches: "Defterreich und feine Bukunft", er, ber zuerft die Leuchte ber Rritif mit fühner Sand in Die lange verschlossenen, bumpfigen Räume bes öfterreichischen Staatslebens zu tragen magte, ber feitbem von ben fub= neren Sohnen ber Revolution von 1848 überholt und befeitigt schien, ber aber jest, im entscheibenden Augenblicke, zeigte, daß mabre Charafterstärke bes Mannes und tiefe Einficht bes Politifers und Geschichtforschers mehr werth find, als jene rasch auflobernde Begeisterung, Die eben fo raich wieder erlischt ober gar entgegengesetter Richtung nich bienftbar macht. Unbrian hat mahrend feiner furzen Unwesenheit in ber Paulsfirche feine besondern Broben feines politischen ober oratorischen Talentes abgelegt; eben fo wenig gludte es ihm, als Diplomat bei ber, allerdings wenig erquicklichen Mission nach England fich auszuzeichnen. Allein die einsichtsvolle und ehrenhafte Weise, womit er nach seiner Rücksehr in die Versammlung über die damals gerade obschwebende Frage der Stellung Desterreichs zu Deutschland, ganz im Sinne des Gagernschen Programms, in seinem offenen Schreiben an seine
Wähler sich aussprach, sichert ihm auch im übrigen Deutschland den Ruf sester Grundsäge und klarer Ansichten, der
in seiner engern Seimat ihm schon früher zu Theil ward.
Andrian verließ die Versammlung bald nach jenem
Schreiben wieder, ist seitdem immer nur auf kurze Zeit dahin zurückgekehrt und hat an den letzten entscheidenden
Abstimmungen nicht mehr Theil genommen.

Noch anerkennenswerther war der Muth jener vier öfterreichischen Abgeordneten, welche nicht blos ihren öfter= reichischen Batriotismus, sondern ihre gange Stellung als öfterreichische Staatsburger, alle ihre Berhältniffe in ber Seimath, Beruf und Familie, ja beinabe ihre Erifteng ihrem warmen Gefühle für Deutschlands Ginheit und Große, ib= rer unerschütterlichen Ueberzeugungstreue zum Opfer brachten. Begeifterte Borfampfer ber beutschen Sache und ber Freiheit in Wien und Brag in ben glorreichen Tagen bes März und Mai vorigen Jahres, hielten fie bei biefer Fahne treu aus ohne Wanten, und, ba fie diefelbe in Defterreich finten faben, flammerten fie fich um fo fefter an ben Bebanken eines auf Freiheit und einheitliche Macht gegrun= beten beutschen Bundesftaates und an die hoffnung an, Erinnerungen a. b. Baulsfirche. 15

bag von biefem aus früher ober fpater auch ben Deutschen in Defterreich die Wiedererlöfung von bem Joche flawisch= absolutistischer Politik kommen werde. Und so stimmten fie, unbeirrt burch die unwürdigen Ginschüchterungsverfuche, Drohungen und Beschimpfungen ihrer Landsleute, für das Erbkaiserthum, von dem fie wohl mußten, daß es nur ein preußisches fein fonne. Gin fonberbarer Aufall wollte es, bag gerade nur mit vier Stimmen bas Erb= faiserthum flegte. Um so beftiger war ber Born ber übrigen Defterreicher gegen jene vier, die fie "Abtrunnige" schalten, als ob nicht fie vielmehr abtrunnig geworben waren ihrer Aufgabe als beutsche Rationalvertreter, indem sie sich dem Interesse habsburgischer Sauspolitik bienftbar erwiesen. Mögen fich indessen jene vier Männer beruhigen! Die beutsche Nation, alle mahrhaft beutsch und frei Gefinnten, auch in Desterreich, werben bie Namen Rögler von Wien, Schneiber von Wien, Makowiczka und Reitter immerfort ehrend und an= erkennend nennen, als bie Namen von Männern, benen selbst bas größte Opfer nicht zu schwer war fur Deutsch= lands dauernde Macht und des deutschen Bolfes Freiheit und Wohlfahrt!

Moch ein Fünfter, Groß von Brag, hat in biefer edlen Selbstverleugnung mit seinen vier Freunden gewett= eisert, wennschon er bis zu jener außersten Consequenz, wie sie, sich nicht entschließen konnte.

## 2) Die erbfaiserliche Partei.

Die erbkaiferliche Partei war nicht, wie die großbeutsche, aus den Bruchstücken und Abfällen einzelner Clubs
zusammengeset, sondern ging aus der Bereinigung mehrer Clubs hervor, welche daneben immernoch, wenn auch mit beschränkter Thätigkeit, fortbestanden. Ich schließe daber wohl am Besten meine Schilderung an diese einzelnen Clubs an und wende mich zuerst an die äußerste Rechte oder das Café Milani,

insoweit dieses nicht zur großbeutschen Bartei geborte. Innerhalb ber außerften Rechten hatten immer ichon zwei ver= schiedene Richtungen fich begegnet: eine rein politische, ver= treten burch Binde und feinen Unhang, und eine zugleich religibs ober firchlich gefarbte, die Ultramontanen, an ihrer Spite Radowit. Diese Lettern ichlugen fich, wie wir gesehen, zu ben Großbeutschen, mit Ausnahme von Rabowit felbft und einigen wenigen Undern. Außerbem spalteten fich noch die Partifulariften, wie Detmold, Bulffen, Bothmer u. A., ab. Der Reft, meift aus Breugen beftebend, bielt gum Erbfaiferthum. Binde felbit war bei ben Sauptentscheidungen, bem Welderschen Antrag und ber zweiten Abstimmung über bie Erblichfeitsfrage, nicht in Frankfurt anwesend, fampfte aber um fo tapferer für biefelbe Sache in Berlin, wo leiber eine befangene und fleinliche Rabinetspolitit bem raschen Buftandekommen eines

ftarken Deutschlands unter Breugens Bortritt fast ebenfo beharrlich entgegenarbeitete, wie zu Frankfurt die öfterreichi= fche Intrique. Bindes Reben über bie beutsche Sache in ber zweiten Rammer zu Berlin gehören zu bem Glangend= ften und Schärfften, was biefer glanzende und icharfe Red: ner je gesprochen. Dennoch kann ich ben Vorwurf nicht un= terdrucken, bag Binde in jener verhangnigvollen Sigung vom 5. April ber Sache, Die er fo feurig vertheidigte, felbft geschabet hat durch zu ftarres Westhalten an Formen, welche Die Bereinigung ber im Wesentlichen fich so nabestebenden Parteien zu einem gemeinsamen Ausbruck ihrer Unsichten hinderten. Satte bamals eine Ginigung gwischen ben Fractionen Binde und Rird, mann stattgefunden, mare ba= burch ein energischer Beschluß gegen die Politif bes Rabi= nets in ber beutschen Sache mit ftarter Mehrheit zu Stande gekommen, vielleicht ftande es anders mit unserer Berfaf= fungsangelegenheit und ber Ginheit Deutschlands; vielleicht ware Manches verhütet worden, was seitdem geschehen ift und was gewiß Reiner mehr beklagt, als ber ftrenge Un= banger bes Rechts und ber achten beutschen Ehrenhaftig= feit, ber aufrichtige Freund ber Monarchie und speciell ber preußischen Monarchie, Binde. Doch, wer hatte nicht geirrt in jener Zeit so großer Irrthumer, so schwerer Berwicklungen? So viel ift gewiß: Binde hat in ber großen Schule bes Jahres 1848 bedeutende Fortschritte gemacht von bem glanzenden Redner und gefürchteten Bor=

fampfer ber Opposition zum wirklichen Staatsmann. Die gewaltige Strömung eines gang neuen politischen und par= lamentarischen Lebens, die schwache Naturen aus ihren Fugen brachte, hat seine ausgiebige Rraft nur noch mehr gestählt, zugleich aber fein fprobes Wefen etwas fluffiger gemacht. Sein Blid hat fich geweitet; fein Standpunkt ift aus ber unfruchtbaren Ginsamkeit bes ftarren Rechtsbobens etwas mehr vorwärtsgerückt in bas fruchtbarere Gebiet bes That= fächlichen, ber politischen Nothwendigkeit. Er, ber empha= tische Lobpreiser der ständischen Monarchie und Tadler des Constitutionalismus noch auf bem vereinigten Landtage 1847, ift, wenn nicht Alles täuscht, ein aufrichtiger Freund eben diefer constitutionellen Regierungsform mit allen ib= ren wahren Consequenzen geworben; er, ber Sohn ber rothen Erbe, ber nach ber Weise seines Stammes fo gro-Ben Werth legt auf die Gigenthumlichkeiten und die Gelbft= ftandigkeit jedes Landes, jeder Proving, jeder Dertlichkeit, hat doch den Gedanken der Einheit und der Unterordnung aller jener Eigenthumlichkeiten unter ein großes Ganges tief und lebendig in fich aufgenommen, und felbst sein star= rer Eifer für ftrenghiftorisches Recht und für die juriftische Bereinbarungstheorie beugte fich zur rechten Zeit ber poli= tischen Nothwendigkeit und dem Gewicht der Thatsachen. Mit überzeugender Beredsamkeit trat er für die Anerkennung ber einseitig von der Nationalversammlung beschloffenen Berfaffung in die Schranken, obgleich er fortwährend ber

Ansicht war, ber von ber Versammlung betretene Weg sei nicht ber rechte gewesen, eine Ansicht, die er auch noch bei ber neuesten Busammenkunft in Gotha bekannte und bie ihn abhielt, bem bort beschloffenen Parteiprogramm beigu= treten. Binde ift ein burch und burch ehrenhafter Charafter, ablig im besten Sinne bes Wortes. Das erfannten felbst seine ärgsten politischen Begner auf der Linken an und begegneten ihm beshalb mit auszeichnender Achtung, tropbem daß fein Redner fie fo fcharf und unerbittlich geißelte, wie er. Bei ben Centren ftand er in bobem Un= feben und man fab ihm die fleinen politischen Querfopfig= feiten, zu benen sein allzustarres Festhalten an Formen ihn bisweilen verleitete, gern nach in Berudfichtigung feines aufrichtig patriotischen Sinnes. Binde war wirklich Das ber That nach, was Radowit in Worten anempfahl, "in Frankfurt febr preußisch, aber in Berlin febr beutsch".

Derselbe Geist politischer Einsicht und Selbstverleugnung, den Bin de in der deutschen Frage bewährte, waltete
auch über seiner Partei, troß der Abwesenheit des Führers.
Es ist schon früher erwähnt worden, wie dieselbe beim Welckerschen Antrag ihre Parteibedenken höheren patriotischen Rücksichten zum Opfer brachte. Das wesentlichste Verdienst um diesen Entschluß gebührt Herrn v. Selch ow, der an Bin des Statt die Leitung der Partei übernommen hatte — ein edler und patriotischer Charafter, ebenso sest als mild und versöhnlich. — Neben ihm wirfte in demselben

Beifte Naumann, gleichfalls ein wohlgefinnter und einfichtiger Mann. Graf Schwerin mar mit Binde abwesend; von ihm ware wohl eber ein Ginfluß in entgegen= gesetter Richtung zu befürchten gemesen; menigstens ftand er bei ber Behandlung ber beutschen Frage in Berlin auf einem bebeutend engeren preußischeren Standpunkte, als Din de. In feiner neueften Rebe als Brafibent ber zweiten Rammer hat er fich wieder entschiedener beutsch gezeigt. Schwerins politischer Charafter ift aber überhaupt gu wenig nachhaltig; feine im Bangen etwas zu angftliche Auffaffung ber Berhältniffe wird nur zuweilen durch einen fühneren Anlauf unterbrochen, ber aber balb wieber er= mattet. So zeigte er fich bereits auf bem vereinigten Land= tage 1847, an beffen miglichem Ausgange fein Schwanfen nicht geringe Schuld trägt. Soberes ftaatsmännisches Talent bewährte er in Frankfurt wenig, und als Rebner war er meift nur in Formfragen thatig. - Bon ben übri= gen Berfonlichkeiten biefer Partei ift wenig zu fagen. Manner wie ber Oberpräsident Flottmell, ber Generallieutenant Selafinsfi, ber Beb. Rommerzienrath Carl waren bedeutend burch ihre einflugreiche Stellung babeim, aber ohne parlamentarische Auszeichnung. Die beiben mili= tärischen Dioskuren, Bobbien und Deet, maren vortrefflich an ihrem Plate vor ber Front, wo sie namentlich am 18. September fich große Verbienfte erwarben. In ber Paulsfirche bildeten Diese und Andere ein wohl Discipli=

nirtes Corps, welches in enggeschloffenen Reihen feinen Führern folgte und seine Grundfate mit zwar meift erfolgloser, aber um fo ehrenwertherer Beharrlichkeit verfocht.

Bater Urndts Mame ftand auch auf ber Mitglieber= lifte des Café Milani und bezeichnete fomit den ehrwurdi= gen Dichterveteran nabezu als politischen Begenfüßler seines Bruders im Apollo Uhland. Go fagen benn biefe beiben Männer auf den entgegengefetten Enden ber Abgeordneten= bante, Beide als Dichter fich ebenburtig, Beide gleich bochgehalten und geliebt vom Bolfe, Jener ber Sanger und Mitschöpfer einer Zeit, wo der glübende Freiheitsbrang und Rnechtschaftshaß fich nur gegen ben fremben Unterbrücker wandte und an die angestammten Berrscher um so vertrau= ensvoller anschloß - Diefer bagegen ber Ganger einer Beit, welche nach jener kam, wo das Bolf die Früchte ber Opfer, Die es ben Fürsten gebracht, burch seine Befreiung im Innern zu genießen hoffte und - nicht genoß; Jener ein Landestind ber ruhmgefronten Boruffia, beren Gohne viele Geschlechter hindurch im engen Bunde mit ihren Für= ften fampften und flegten - Diefer ein Spröfling jenes Schwabenlandes, wo man allzeit ftreng auf bas "alte Recht" hielt und wo es ewigen Sader barum gab zwischen Lanbesherrn und Ständen. Darf man fich wundern, wenn Beibe auf verschiedenen politischen Standpunkten fteben? Aber Beide meinen es ehrlich und treu mit Volf und Ba= terland, Beide find beutsch burch und burch, und, wo es gilt, für Freiheit und Wolksrechte einzustehen, da wird der enthusiastische Monarchist Arndt den Fürsten ebenso gut ernste Worte der Mahnung zurusen — er hat's gethan in Berlin! —, wie der Demokrat Uhland Bernunft und Baterlandsliebe predigen wird und gepredigt hat jenen falsschen Freunden der Freiheit, welche diese selbst schänden durch Misbrauch und Berrath am Baterlande.

. Auch in der entscheidenoften Frage der Nationalversamm= lung, ber öfterreichischen, gingen die Unfichten biefer beiben Lieblinge ber Nation weit auseinander. Der gefeierte Ganger bes Liebes : "Was ift bes Deutschen Baterland?" ftreifte bier ben Dichter von fich und ließ nur ben kalt prufenden Politifer zu Worte kommen, indem er für Defterreiche Ausschluß stimmte, unbeirrt burch bas Sohngeschrei ber Linken, bie in bubenhafter Unart, nicht achtend das ehrwürdige 211= ter und die ruhmvolle Vergangenheit des Greises, ihm fpot= tisch sein: "Das gange Deutschland foll es fein", binüber= rief. Unders Uhland. Er fonnte ben Schmerz nicht über= winden, ben feinem poetischen Gefühl ber Gebanke bereitete, Defterreich die "Bruderhand zum Abschiede" reichen zu follen, und, als hatte bas Wort bes Dichters bie Rraft ber Beschwörung (ach, wenn es fie doch hatte!), rief er mit aller Rraft feiner vaterlandischen Begeifterung aus: "Defterreich foll und muß bei uns bleiben in der neuen politischen Bauls= firche." Aber seit wann richtet sich die Politik nach ben frommen Wünschen eines Dichters?

Der Bartei bes Café Milani ward noch in ber letten Stunde, als bereits ber größere Theil ihrer Mitalieber bie Paulstirche verlaffen hatte, bas unverhoffte Glud zu Theil, aus ihrer Mitte ein Ministerium bes Reiche gebilbet zu feben. Db sich wohl Binde dieses Bludes gefreut, ob er nicht, ware er zugegen gewesen, die unerhittliche Beifel feines Spot= tes über bas Minifterium Gravell=Merd=Detmold geschwungen haben wurde - jenes Ministerium, welches fcon bei feinem Gintritt mit einem Migtrauensvotum em= pfangen, beffen Ernennung für eine "Beleidigung ber Ber= fammlung" erklärt ward? Die Motive zu ber Standes= erhöhung bes Berrn Gravell, ber, als ber unermublichfte und zugleich langweiligste Antragfteller, ein ganzes Jahr hindurch die komische Figur in ber Versammlung gespielt hatte, liegen zur Zeit noch verborgen in dem Dunkel und Wirrfal jener mannigfach fich freuzenden Intriguen, als beren theils paffiver theils activer Mittelpunkt bamals ichon ber Reichsverweser angesehen warb. Der fo balb erfolgte Rücktritt Gravelle von seinem Umte scheint barauf bin= zudeuten, bag er nur die vorgeschobene Berson mar, bin= ter welcher die eigentlichen Sauptacteurs ber Intrigue fich versteckten. Ihn hatte man wahrscheinlich gewählt, um nicht gleich von vornherein bas Ministerium als ein rein großbeutiches erscheinen zu laffen, und weil man feine Gi= telfeit und feinen Schwachsinn am Leichteften migbrauchen gu fonnen meinte.

Auch dem reichen Patrizier von Samburg, herrn Merch, ichien Die Befriedigung, auf ber Ministerbant gu fiben, nicht zu theuer erfauft burch bas homerische Gelächter, welches ibn mit feinen Collegen Gravell, Detmold und Jochmus = Bafcha beim Gintritt in Die Berfammlung empfing. Gines ber eifrigften Mitglieber ber Deputation nach Berlin und bamals fo gang erfüllt von erbkaiferlichem Enthuffasmus, bag er zum Volksredner ward und in pathetischen Erguffen bas Glud und bie Ginheit Deutschlands unter preußischem Scepter anpries, gab fich Berr Merd gleichwohl jest bagu ber, an einem Ministerium Theil gu nehmen, beffen Bestimmung, wenn irgend eine, nur die fein fonnte, ber parlamentarischen Majorität, die baffelbe ent= ichieden zurückwies, zu troben und ber öfterreichischen Bo= litif in die Sande zu arbeiten. Freilich hatte Berr Der d babei noch die besondere, für ihn als Samburger gewiß un= schätbare Genugthuung, feine waltende Sand über die jugendliche beutsche Marine auszustrecken, die er bisher mit fo schlechtverhehltem Neibe in ber Obhut eines Bremers ge= feben batte.

Söchst ehrenwerth war die politische Rolle, welche die zwei baperischen Abgeordneten v. Rotenhan und Graf Giech — Jener dem Café Milani, Dieser dem Casino ansgehörig — bei den Verhandlungen über die Oberhauptsfrage spielten. Beide waren anfänglich für eine weitere Form der Reichsregierung, ein Direktorium; aber Beide

gaben, je länger, je mehr, der bessern Einsicht von der Mothwendigkeit einer starken und einheitlichen Bundesgeswalt Naum und kamen so allmälig bis zum vollskändigen Einverständniß mit der Erbkaiseridee, für die sie nicht allein stimmten, sondern auch ihre Landsleute — freilich dem größern Theile nach ohne Ersolg — zu gewinnen suchten. Männern, welche in so nahen Beziehungen zu den höchsten Regionen Münchens stehen, überhaupt mit so vielen Bansben an das spezielle Interesse ihres engeren Vaterlandes geknüpft sind, war eine solche Selbstüberwindung doppelt hoch anzurechnen.

## Das Cafino.

Den reichsten Katalog glänzender Namen, politischer, wissenschaftlicher, geschichtlicher Berühmtheiten hatte unsftreitig das Casino auszuweisen. Da fand sich der größte Theil Dessen, was an Notabilitäten vom vereinigten Landtage zu Berlin in der Versammlung war — ein Beckerath, ein Mevissen, ein Lichnowsky, ein Saucken, ein Bardeleben — zusammen mit den populärsten Namen von Süd= und Mitteldeutschland, Namen, welche in den Versassungskämpsen der letzten dreißig Jahre geglänzt hatten, welche jetzt freilich von einem jüngeren und hastigeren Nachwuchs als "Zurückgebliebene" oder "Abtrünnige" gescholten wurden, an denen aber doch der Kern der Bevölkerungen noch immer mit Liebe und Vers

ehrung bing, Namen wie Welder, Jaup, Wipper= mann, Schwarzenberg, Mathy, Soiron, Baf= fermann, Bittel, Senfel, Briegleb, Bergen= hahn u. A. Da fah man von den Göttinger Gieben die Mehrzahl, vier, wieder vereinigt - voran auch hier Dahl= mann, neben ihm Gervinus, den alteren Grimm und Albrecht. Sie, beren muthige That zuerst wieder, nach mehrjährigem Schlummer, bas beutsche Bolf gum Rampfe für ein verfaffungemäßig gesichertes Recht an= feuerte, fie, beren Schicksal ben Mangel eines bochften Rechtsschutes in Deutschland, zugleich aber auch die Ginigfeit bes nationalen Bewußtseins, wo es etwas Großes und Edles mit vereinten Rraften zu erftreben gelte, recht augen= fällig bekundet hatte, fie follten jest abermals vereint auftreten, fampfen und leiben, um Das bem gangen beutschen Bolfe zu erringen, mas fie bamals einem Bruchtheile beffelben mahren wollten: ein verfaffungsmäßiges Recht, feft in fich gegrundet und unantaftbar jeglicher Willfur. Und sie haben gefämpft, und sie haben gelitten - Du vor Allen, ebler Dahlmann, ber Du mader ausgehalten, obwohl mit gebrochenem Bergen, bis dahin, wo der Drang Deiner politischen Freunde auch Dich, ben lange Wiber= ftrebenden, mit hinwegriß, und Du, schweigsamer Ger= vinus, ber Du zwar nie in ber Bersammlung, besto eifriger und unermüdlicher aber in der Breffe das gewaltige, scharftreffende Schwert Deines patriotischen Bornes gegen die Reinde und Berderber des von Dir fo beilig gehaltenen Ginheitsgebankens ichwangeft! Da ftanben wieder beifam= men die nicht minder wackern Rampfesgenoffen aus ben religiösen Rampfen ber neuern Beit, welche bem großen politischen Umschwunge bes letten Jahres die Bahn brachen, Die "Lichtfreunde" aus ber Proving Sachsen, Schwarg, Schwetichte, Dunder, fammt bem Borfampfer ber gleichen Richtung im weftlichen Deutschland, Bittel. Gie reichten fich auch hier die Sand gum Bunde fur Glaubens= freiheit, Aufflärung, Befämpfung ber finstern Mächte ber Beistesknechtschaft. Da endlich begegneten fich wiffenschaft= liche und gelehrte Berühmtheiten, wie G. Befeler, Bait, Dropfen, Fr. v. Raumer, Schubert, Bernhardi, Bacharia aus Göttingen, Deiters, Michelsen u. A.; administrative, juriftische, diploma= tifche und militarische Commitaten, wie Binder und Lette, Scheller und Ehmener, Max v. Gagern und Ronne, Teichert, Stavenhagen, Auer8= wald, endlich auch Namen von gutem Rlang in ber Be= werbs = und Sandelswelt, wie Brons, Degenfolb, Gevefoht. Und gulet, damit auch ber Contraft. berber Naturwüchsigfeit zu ber fein zugespitten Gelehrsamfeit und ftaatsmännischen Weisheit, Die im Cafino ihr Sauptlager aufgeschlagen hatte, nicht fehle, trieb fich mitten barunter ber Turnvater Jahn herum, mit feiner schwarzen Rutte, bem breiten Sembfragen und bem langen weißen Barte.

Auch ber Präfibent ber Versammlung, Eb. Sim son, ging aus dieser Partei hervor, und sein Vorgänger, H. v. Ga = gern, würde, seinem politischen Standpunkte nach, ebensfalls ihr angehört haben, wenn nicht seine Erhebung auf den Präsidentenstuhl sogleich beim Beginn der Versamm-lung ihn verhindert hätte, eine bestimmte Parteistellung einzunehmen, und wenn nicht, als dieses Hinderniß wegssiel, das Casino sehr bald ausgegangen wäre in der größern Bereinigung des Weidenbusches, an welcher letztern H. v. Gagern thätigen und ausdauernden Antheil nahm.

Der Abstammung nach waren bie Preugen, über= haupt die Nordbeutschen, ber Berufsart nach die Beam = ten im Cafino vorherrichend. Aus Beibem erklart fich Bieles in bem Charafter und ber Berfahrungsweise biefer Partei. Der nordische Charafter im Allgemeinen, bas preußische Bewußtsein im Besonderen, die angewöhnte Sinnesart bes Beamtenthums, wenn auch eines noch fo freifinnigen - alles Das fam inftinttmäßig jener Politik ber Mäßigung, bes Bertrauens, bes Anschluffes an bie beftebenden Gemalten entgegen, melde die Führer ber Partei ihrerseits als Resultat einer staatsmännischen Doctrin predigten. "Die Revolution ichließen", bas mar bas Lofungs= wort dieser Leiter ber Casinopolitik, welche im Allgemeinen bie Politif ber Mehrheit ber Berfammlung warb. Gie verstanden darunter die Feststellung der berechtigten For= berungen ber Revolution in ber Form gesetlicher Rechts=

zustände durch die Verfassung. Das vernünftige Entgegenkommen der Regierungen vorausgesetzt, war dies gewiß der
beste, weil friedlichste und sicherste Abschluß der Revolution.
Nur mußte deren Princip, die Souveränetät der Nation,
zur Anerkennung gelangen, denn eine Revolution schließt
sich nicht eher, als dis sie ihr Princip durchgesetzt hat;
jeder andere Abschluß ist eine bloße Vertagung. Leider
täuschte jene Voraussetzung, und so ward die Casinopolitik
zu einer mangelhaften und versehlten. Es war die richtige
und kunstgerechte Lösung eines schwierigen Rechenexempels,
aber freilich nur mit eingebildeten Größen. Das Casino
mit seiner Doctrin war vollständig an seinem Plaze, so
lange es sich um die Ausstellung der Verfassung auf dem
Bapiere handelte; es ward banquerott mit seiner Politik,
als es an deren Durchsührung gehen sollte.

Das Casino hat an den theoretischen Versassungsarbeiten der Nationalversammlung unstreitig den größten und wichtigsten Antheil gehabt. Nicht nur die zahlreichsten, auch die bedeutendsten Mitglieder des Versassungsausschussses gingen aus seiner Mitte hervor. Ihm gehörten die beiden Vorsitzenden des Ausschusses, Bassermann und Soiron, an, desgleichen die Hauptbearbeiter des Entwurfs, Dahlmann, Beseler, Waiz, Drohsen. Gewann das Casino hiermit einen überwiegenden Einslussauf diesen wichtigsten Theil der Verhandlungen der Verssammlung, so war es kein Wunder, wenn ihrerseits wieder

Die Perfonlichkeiten, burch welche Dies geschah, einen gleichen Ginfluß auf die Bartei übten, wenn fie zu einer Art von Drakel für dieselbe wurden. Gin gewiffer Autori= tätsglaube, welcher gern die Partei burch ibre bervorragen= ben Persönlichkeiten und umgekehrt wieder diese durch die Partei gehoben und getragen feben mochte, war überhaupt im Cafino zu Sause. Mit Denen namentlich, welche bie unterscheidenden Principien ber Partei, die Principien ber Erhaltung und ber Ordnung, gleichsam in fich verkorpert barftellten und zu beren Ehren häufig eine Lanze mit ber Linken brachen, mart ein formlicher Cultus von ber Mehr= beit bes Cafino getrieben. Go mit Baffermann, ber Dies allerdings mit hervorragender Meisterschaft und einem beinabe fangtischen Gifer that. Fast zu febr beberricht Baffermanns ganges Denken und Thun nur ber eine Gedanke: Rampf gegen die Anarchie! Rampf gegen ben Rabikalismus! Rampf fur bie Ordnung! Alles Unbere scheint ihm dagegen zu verschwinden. Bisweilen verleitet ibn biefer Gifer bes Conservatismus zu Ginseitigkeiten und Hebertreibungen, welche bem Confervativen ebensowenig aut anfteben, wie bie nach ber andern Seite bem Rabikalen. Baffermann bat mich oft an Buigot erinnert, bem auch allmälig die Berftellung einer ftarten Regierung und Die Niederhaltung ber Demokratie bas einzige und lette Biel aller Bolitif murbe. Wohl ift Dies ein murbiges und wichtiges Ziel ber Staatsfunft, aber, wo es bas einzige Grinnerungen a. b. Baulstirche. 16

wird, ba schrumpft bie Politik zusammen zu ben engen Magitaben einer anaftlichen Polizeiwirthichaft, ba verliert fie alles Großartige, Freie, Schöpferische. Moge Baffer= man'n nicht ber beutsche Guigot werben! Moge er nicht burch den gerechten Unwillen über bie Ausartungen unserer Demofratie fich binreißen laffen zu einem ungerechten Borurtheil gegen die Demofratie überhaupt! Möge er an Buigots Beispiel lernen, bag bas bloge Befampfen und Beargwöhnen bes Bolksgeiftes biefen nicht beffert, fondern nur erbittert! Ich will bamit nicht entfernt Berrn Baffermann bas Lob verfürzen, auf welches fein unbestechlicher Scharfblick in ber Entbeckung und fein un= erschrockener Muth in der Beifelung ber Bloken bes Rabifalismus vollen Unspruch bat. 36m verbantte man bie erften gang unbefangenen und gang rudbaltelofen Ent= bullungen über ben wahren Charafter jener Berliner Buftande vom November vor. 3., bei welchen bie Demofratie fich in ihrer tiefften Erniedrigung zeigte, ihm zum nicht geringsten Theile jenen Umfdwung, ber in ber öffentlichen Meinung in Folge biefer Enthüllungen eintrat.

Daß Baffermann, als Reichscommissar nach Berlin entsandt, um die Unerkennung der Frankfurter Berfaffung zu erwirken, statt dessen von dort aus die Unnahme der zu Berlin vereinbarten in einem öffentlichen Schreiben an seine Wähler anempfahl, mochten selbst seine nächsten politischen Treunde nicht gutheißen. Dieser überhaftige

Gifer für bas Berliner Octrovirungsproject mar compromittirend für bas Ministerium, von bem und aus beffen Mitte Baffermann nach Berlin gefandt worben, für feine Bartei, welche erflart hatte, daß die Rationalver= fammlung, fo lange fie beftebe, an ber Berfaffung bes 28. Marg festhalten muffe, für ihn felbst, ber baburch ben Berdacht auf fich zog, als ob er nicht blos der Macht der Thatfachen weiche, sonbern gar nicht unzufrieden fei mit fo manchen an ber Berfaffung vorgenommenen Menberun= gen, und um ihrer willen die Berletzung des Princips leichter ertrage. Auch wurde es feinem befannten Muthe beffer angeftanden haben, wenn Baffermann, ftatt nich schriftlich von ber Berfammlung logzusagen, in beren Mitte zurückgekehrt ware und perfonlich mit ber Rraft feiner Beredtsamkeit versucht batte, Die Majorität bon ber Rothwenbigfeit bes Schrittes, ben er anempfahl, zu über= zeugen.

Baffermanns Name ward am häusigsten im Berein mit dem seines Freundes Mathy genannt. Und in der That besteht zwischen Beiden eine innige politische Wahls verwandtschaft. Mathys Sinn ist ebenso nüchtern praktisch, wie der Baffermanns, ebenso auf das nächstvorliegende Thatsächliche und Erreichbare gerichtet, ebenso muthig und entschlossen im Auftreten gegen alle die Ordnung bedrohenden Elemente. Zeugniß dasur war die Bershaftung Ficklers durch Mathy, die dieser mit eigner

16\*

Sand vollzog, wofür er von den Mannheimern die ärgsten Bedrohungen erfahren mußte, benen er aber faltblütig Trot bot. Auch an Gewandtheit und Scharfe in ber Benutung ber Blößen politischer Gegner fteht Mathy feinem Freunde feineswegs nach. 3hm, mit seiner tödtlichen Ralte des Ungriffe, gelang bas Unerhörte, bag er (es war bei einer Berhandlung im Funfzigerausschuß) felbst die unerschütterliche Rube Rob. Blums aus bem Gleichgewicht brachte und ibn zu einer beftig auffahrenden Entgegnung veranlaßte, welche nur um fo beutlicher zeigte, wie gut ber sicher geführte Streich getroffen habe. Mathy fprach felten, auch im Club und in fleineren Rreisen; er überließ biesen Rubm neiblos feinem Freunde Baffermann, obgleich fein Ialent ber Rede nicht minder bedeutend, ja vielleicht, um ber Einfachheit und ftreng an die Sache fich haltenden Scharfe seines Vortrags willen, noch wirksamer war, als bas Baffermanns.

Soiron hat das Verdienst, der Bater jenes "Einzig und allein" zu sein, welches eine so denkwürdige Rolle in der Geschichte des ersten deutschen Barlamentes spielte. Viele wollen dies Verdienst nicht hoch anschlagen, halten es vielmehr für ein Unglück, daß die Versammlung durch jenen Beschluß des Vorparlaments aus eine schwindelnde Höhe der Selbstüberschätzung gestellt worden sei, von welcher herab sie die wahre Gestalt der Verhältnisse und die reellen Unterlagen ihrer eigenen Macht nicht mit uns befangenem Blicke habe überschauen fonnen. Soiron felbst pflegte, wenn in seinem Beisein jener That gebacht ward, mit halbgezwungenem Lächeln darüber hinwegzu= geben, wie Giner, ber im falteren Alter nicht gern an die beißen Gefühle und ftarten Rraftausbrüche feiner Jugend erinnert sein mag. Er hatte Unrecht, benn jener Ausspruch, welcher die Volkssouveranetät als die Quelle einer neuen Staatsordnung für Deutschland proflamirte, mar nicht ber Traum eines Berauschten ober bie Schwärmerei eines Bhantaften ; es war ber wohlberechtigte Ausbruck bes Gelbft= vertrauens einer gum Bewuftfein ihrer Kraft und Ginbeit gelangten großen Nation. Webe Denen, die ihn jest be= lächeln wie ben Wahn eines Fieberfranken! Gie werben vielleicht einft schwere Rechenschaft ablegen muffen für Dieses Lächeln. Welcher Triumph mare es gemesen fur Die beutsche Nation, diese so oft verlachte und verachtete Na= tion, wenn fie bas Princip ber Bolksfouveranetat, welches bei ben Frangosen und Engländern nur aus langjährigen, blutigen Bürgerfriegen, aus ben abgeschlagenen Ropfen ihrer Könige empormuche, burch einen friedlichen parla= mentarischen Aft, unter ftillschweigender Buftimmung ber Fürsten, als bas binbenbe Siegel gebruckt hatte auf eine Revolution, die fich felbft in ihrem Siegeslaufe gezügelt hatte und vor ben Thronen stehen geblieben war! Und es fonnte fo leicht geschehen, benn es bedurfte bagu nur ent= weder auf Seiten ber Fürsten ber gleichen Mäßigung, welche

bas Bolk gegen fie gezeigt, ober auf Seiten bes Bolkes berfelben Sartnäckigfeit, welche die Fürsten, als fie wieber gur Macht gelangten, in Bertheidigung ihrer Rechte bemährten. Leider ift aber die Erwartung zu Schanden geworben. Die Soiron bei jener Belegenheit aussprach : "baß bas Bolf fich felbft vertrauen durfe", benn bas Bolf bat fich unfrei und ohnmächtig erwiesen, sowohl gegenüber ben Be= waltschritten ber gefronten Machthaber, als ben Berfüh= rungen gewiffenlofer Agitatoren und Freiheitsschänder, und fo ift das edle Rleinod ber Bolkssouveranetat noch einmal, gleich einem geheimnifvollen Talisman, hinabgefunken in Die dunkle Tiefe der Zeit, und wer weiß, welches glücklichere Geschlecht fünftig einmal ben Schat beben wird! Aber Die mogen nicht triumphiren, welche mit pfiffiger Sand bem Bolke diefes Rleinod wegeskamotirt haben - ihnen wird es ergeben wie bem romischen Ronig mit ben Büchern ber Gibulle.

Der Schmerz über bas Mißlingen bes so hoffnungsreich begonnenen Bersuchs, eine Bersassung für Deutschland auf dem Boden des freien Boltswillens zu Stande zu
bringen, dieser Schmerz, der die edelsten Herzen brach und
die stärksten Geister beugte, konnte Soirons unverwüstlicher Natur nichts anhaben. Nicht als ob er fühllos geblieben wäre gegen Das, was jedes patrivtische Gemüth
ties ergreisen mußte — nein! aber Soirons Art ist es
nicht, etwas zu beklagen, was sich nicht ungeschehen machen

läßt, ober barüber zu restectiren, wie es hätte anders fommen fönnen und warum es nicht so gekommen sei. Soi= ron ist der Mann des Momentes, des unmittelbaren han= belns und Zugreisens je nach den gegebenen Berhältnissen. Bon politischer Sentimentalität oder Schwärmerei für ein Princip ist in ihm feine Spur; er nimmt die Dinge wie sie sind und sucht das Beste daraus zu machen. Zu einer Poslitik im großen Style, zu einer Politik der Principien und Iven dieser Weg freilich nicht, aber wohl zu einer Poslitik, bei der man unter Umständen wenigstens Das erreicht, was überhaupt erreicht werden kann. "Es wird gut um und stehen", äußerte Soiron bei der Zusammenkunst in Gotha, "wenn im deutschen Bolke erst so viel gesunder Menschenverstand vorhanden sein wird, als jeht Grundsähe".

Soirons politische Lausbahn hat sich seit dem März vorigen Jahres in sonderbaren Wendungen bewegt. Jenes fühne Wort beim Vorparlament verschaffte ihm den Vorsitz im Fünszigerausschuß, was thatsächlich einer Art von Difztatur über Deutschland gleichkam. Es mag allemal ein stolzzes Gefühl für Soiron gewesen sein, so oft er sich in das Palais des Bundestages begab und dem Vorsitzenden dieser höchsten Behörde für Deutschland die Beschlüsse des Fünszigerausschusses überbrachte, die dieser als Vesehle entgegenzahm und gewöhnlich noch am selben Abend in schuldigem Pflichteiser zur Aussührung brachte.

In biefem Umte war übrigens Svirons praftischer

Sinn und kurzentschlossenes Handeln ganz am Plate; auch verstand er es trefflich, die Grenze innezuhalten, innerhalb beren allein der Ausschuß eine wirkliche Macht befaß, und die Formen zu beobachten, welche den Gebrauch dieser Macht sicherten. Seiner klugen und besonnenen Leitung ist es hauptsächlich zu verdanken, wenn der Fünfzigerausschuß die schwierige Aufgabe, welche das Borparlament ihm hinterslassen hatte, ziemlich ehrenvoll löste und unter Verhältznissen, welche nach allen Seiten hin im Schwanken und in der Auslösung begriffen waren, den richtigen Mittelweg zwischen den Extremen mit sicherem Takte verfolgte.

Gegen das Ende des Fünszigerausschusses schienen noch höhere Ehren Soirons zu warten. Man ging schon das mals mit der Bildung einer neuen Centralgewalt um, und es war dabei, wie natürlich, für Soiron eine bedeutende Stellung ausersehen. Die Sache kam jedoch, wie bekannt, nicht zu Stande. Auch der Vorsitz in der Nationalversammlung entging ihm, auf den er doch um so bestimmter rechenen konnte, als der vorläusige Geschäftsordnungsentwurf den Vorsitzenden des Fünszigerausschusses mit der Erössenung der Nationalversammlung und der Leitung ihrer Vershandlungen dis zur Wahl eines desinitiven Vorsitzenden betraute. War es nun der Stolz auf die eigene Machtvollstommenheit, welcher in der neuzusammentretenden Verssammlung sich regte und, jede Spur der Abhängigkeit vom Fünszigerausschus verschmähend, sogar gegen den eigenen

Bater biefer Couveranetat, ben Urheber bes "Gingig und allein", sich emporte, ober war es ein Gefühl lovalen Un= mutbes gegen ben Brafidenten jenes Ausschuffes, ben Biele feinem Ursvrunge und seinen Thaten nach als eine revolutionare Körperschaft betrachteten - ich weiß es nicht, ge= nug, nicht einmal die erwähnte Bestimmung ber Geschäfts= ordnung wurde beachtet, vielmehr Soiron burch einen Alterspräsidenten beseitigt; ebenso ward bei der definitiven Brafidentenwahl, obgleich die Linke fich auf ihn, als ben Berfünder ber Bolkssouveranetat, geeinigt hatte, oder rich= tiger gerade beswegen, S. v. Gagern ihm als Canbibat ber confervativen Bartei entgegengestellt. Soiron mußte fich mit ber zweiten Stelle begnügen und begnügte fich wohl gern bamit, ba Gagern ber Borgezogene mar. Er unter= ftutte felbst beffen Wahl bei ben Vorberathungen barüber. Die Linke fam übrigens balb zu ber Erkenntniß, baß Soiron, trop feines Botums fur die Bolfesouveranetat, ben= noch den Conservativen weit näher ftebe, als ihr. Nicht fo leicht mochte es Soiron verschmerzen, bag man bei ber Bildung bes Reichsminifteriums ihn überging. Um biefelbe Beit hatte er bas Unglud, bag unter feinem Borfit und burch seine Schuld die Versammlung mehrmals in völliger Auflösung auseinanderging. Dies zog feinen Rücktritt vom Präsidium nach sich, zu dem er seitbem nie wieder gelangte.

Bu ben vorftebend charafterifirten brei Babenfern füge ich fogleich ben vierten, Belder, bingu. Beim Borpar-

lament war Welder ber eifrigste und beftigfte Bertbeibi= ger bes monarchischen Princips und ber bestehenden Fürften= gemalten gegen die republikanischen Ibeen Beders und Struves. Unwürdig war die Verdächtigung Vogts, als spreche ber "Bundestagegefandte Welcker" nicht fo, wie der einfache Abgeordnete Belder gesprochen haben würde. Ueberra= ichen freilich mußte es, wenn man aus Welders Munde bie leibenschaftlichsten Reben für ben Bunbestag hörte, wie 11. 21. jene merkwürdige, in welcher er dem Fünfzigeraus= schuß vorwarf, er wolle mit dem Bundestage "Schindluder fpielen". Solch' undiplomatische Sprache war wohl noch nie am grünen Tifche bes Bundestages vernommen worden. Wer jedoch Welders leidenschaftliche Natur fannte, Die in jeber einmal erfaßten Richtung immer bis zum Meußer= ften vorgeht, konnte an ber Aufrichtigkeit feiner Ueberzeu= gung nicht zweifeln, wenn auch die Art und Beife, fie fundzugeben, wenig ftaatsmännisch befunden werden mochte. Auch gegen ben Soironichen Antrag im Vorparlament trat Belder auf. "Sie beschließen ben Burgerfrieg!" rief er ber Berfammlung zu. Ebenfo lebhaft fprach er fur die Bertragetheorie bei bem Gefete über bie Centralgewalt. Aber schon bamals rief er vorahnend aus: "Es fonne eine Beit tommen, wo er fich auf die Linke fege." Und biefe Beit fam. Mit berfelben Barme und Buversicht, mit welcher er tie Rechte ber Dynaftien verfochten hatte, eiferte er gegen bas rechtlose Berfahren, welches fich einzelne berfelben ge=

gen die Nation und deren Rechte zu Schulden kommen lies
ßen, vertheidigte er die gerechte Nothwehr des Bolkes gegen
folches Unrecht. Bon diesem Standpunkte aus scheute er
sich nicht, die Beschlüsse vom 10. und 19. Mai zu vertres
ten. Aber ebenso entschieden trat er wieder gegen die Linke
auf, als diese in zweideutiger Haltung es verweigerte, in
die an's Bolk zu erlassende Proklamation eine Mahnung
zur Treue gegen die Reichsverfassung und einen Protest ges
gen die Einmischung der Fremden in unsere innern Zwiste
auszunehmen. Als die Majorität auf dieser Beigerung beharrte, verließ Welcker die Versammlung, während Sois
ron unerschütterlich seinen Plat behauptete.

Dieselbe Leidenschaftlichkeit des Barteiergreisens, aber auch dasselbe rasche Umspringen in's Gegentheil bei veränsberten Verhältnissen und gewonnener besserre Ueberzeugung bekundete Welcker in der Oberhauptsfrage. Lange gehörte er zur großdeutschen Partei, war einer ihrer Führer und Mitglied der Commission für Ausarbeitung des großdeutschen Versassungsentwurse. Keiner, selbst von den Desterzeichen nicht, zeigte sich während dieser Zeit so sanatisch eingenommen gegen das Erbkaiserthum und die Ausscheideingenommen gegen das Erbkaiserthum und die Ausscheidung Desterreichs, so unzugänglich jeder andern Ueberzeuzung, so blind selbst gegen die augenfälligsten Thatsachen, wie er. Welche Ueberraschung daher für die Versammlung, als Welcker plöglich eines schönen Morgens seinen bekannten Antrag einbrachte, worin er die Uebertragung der erb-

lichen Oberhauptswürde an den König von Breufen verlangte, felbft von einer vorgängigen Berftanbigung mit ben Würften absah und nur beren nachträgliche Buftim= mung zu dem Beschluß der Nationalversammlung als zwei= fellos bei ber bringenden Gefahr bes Baterlandes voraus= fette. Niemals war die Versammlung in einer folchen Aufregung bes Erstaunens und ber Spannung, als ba Bel= der die Tribune beftieg, um die Dringlichkeit Diefes Un= trags zu begründen. Die Erbfaiserlichen glaubten nicht an= bers, als bag eine weitgreifende Spaltung im Lager ber Großbeutschen ausgebrochen sei und Welders lebertritt bas Signal zu einer gangen Reibe abnlicher Schritte geben werbe. Welders nabere politische Freunde, Die Berren vom Bariser Sofe, waren nicht weniger erstaunt über eine Sinneganderung ihres Rubrers, von ber fie auch nicht bie entferntefte Uhnung hatten, ba Welder noch am Abend vorher im Club die großdeutschen Ideen mit derselben Lebhaftigfeit, wie immer, verfochten hatte. Die Erleuchtung war ihm über Nacht gekommen, und ber Talisman, ber dies Bunder bewirkt hatte, war nichts Anderes als - Die öfterreichische Verfassung vom 4. März, welche, so erklärte Belder felbit, feinen felfenfesten Glauben an bie Dog= ligfeit einer Einverleibung Defterreichs in ben beutschen Bundesstagt erschüttert und ihm die handgreifliche Ueber= zeugung bes Gegentheils beigebracht hatte. Leiber fam Welders Bekehrung zu fpat; früher hatte fie wohl man=

chen Schwankenben herübergezogen, jeht blieb sein Beisspiel fast ohne Nachfolge; sein Antrag siel burch, und mit ihm versant die lette Hoffnung auf einen gedeihlichen Aussgang des Frankfurter Berkassungswerkes. Welcker hat aber seitdem unerschütterlich fest zu diesem gestanden, und sein Nücktritt von der Stelle als badischer Bevollmächtigter bei der Centralgewalt stand wahrscheinlich in engem Zusammenhange mit dem Entschluß des Großherzogs, sich von der Franksurter Verfassung zu der Berliner hinüberzuwensden. Bei der Zusammenkunft in Gotha sehlte Welcker.

Ein ftarferer Contraft ift faum zu benten, als zwischen ber leidenschaftlichen Weise Welders und dem milben, versöhnlichen, in fast idealer Rube und Klarbeit über bem Strudel ber Parteileidenschaften schwebenden, babei aber boch feften und in fich gefagten Wefen Bederaths. Bederath ift eine von jenen edlen sittlichen Raturen, bie, weil fie felbst nur bas Gute und Rechte wollen, auch Undern nicht zutrauen, daß sie consequent und planmäßig bas Gegentheil wollen konnten, Die, weil fie fich gehoben und getragen fühlen von ben reinften und erhabenften Befühlen für Menschenwohl, Bolferfreiheit und Große bes Baterlandes, an die unwiderstehliche Macht dieser Ideen über alle Bergen und in allen Berhaltniffen glauben. Die= fer Glaube und biefes Bertrauen erscheinen bann wohl bis= weilen als ein allzu schwaches Surrogat, ja als ein hemm= niß fraftigen Sanbelns und Ginwirkens auf die Berbalt=

niffe, als unftaatsmannifche Weichberzigkeit, Schwarmerei und Leichtgläubigfeit, die in ber nüchternen Birflichfeit und ben verderbten Zuständen ber Gegenwart nirgends Stich halt. Mag fein! aber ben ebleren patriotischen Gemuthern thun folche Männer noth, die fie in ihrer Singebung fur's Baterland und in ber freudigen Zuversicht auf ben Sieg bes Guten bestärken, und felbit die größere Maffe bes Bolfes, foweit fie noch nicht gang in blinde Abgötterei schlauer De= magogen versunten ift, blickt gern hinauf zu folchen leuch= tenden Borbildern reiner und erhabener Gefinnung und erkennt darin mit richtigem Instinkte ihre achteren Freunde. Deutscher gefinnt, als Bederath, mar mohl Reiner in ber Versammlung; in ibm, bem Preußen, war auch nicht ein Tropfen specifischen Preugenthums. Ware er weniger beutsch gewesen, so hatte ihm eine einflugreiche Stellung in seinem engeren Vaterlande schwerlich entgeben fonnen. 211= lein man fand ihn zu beutsch und verschmähte ihn beshalb. Welch' ein Glück fur Deutschlaud und Breugen, wenn Bederaths versöhnliche Natur einen entscheibenden Ginfluß auf die Politif von Berlin erlangt batte in jenen verbang= nifvollen Augenblicken, wo es so viel zu versöhnen und auszugleichen gab, im Innern Breugens felbft, wie zwischen ihm und bem übrigen Deutschland! Aber auch ohne offi= ciellen Beruf versuchte Bederath bennoch eine versonliche Bermittlung in ber beutschen Berfassungefrage und begab fich deshalb noch in der letten Stunde, im April b. 3.,

nach Berlin. Bon bort schrieb er, voll seiner schönen Buversicht: "Es werde noch Alles gut gehen, nur brauche es Beit", warnte zugleich vor übereilten Schritten, welche bie rubige Entwicklung ber Dinge ftoren mochten. Bei feiner Rückfehr, juft am Abend vor dem 26. April, außerte er fich bedenklich gegen ben Beschluß, ben man am folgenden Tage faffen wollte; boch ergab er fich barein. Dagegen warnte er vom Anfang an und burch alle Stadien ber Borberathung hindurch vor Unnahme des Wydenbrugkichen Antrage, burch welchen, wie er fagte, die Nationalverfammlung ben ihr gezogenen Rreis ihrer Birtfamteit über= schreite und unwiderruflich ben Weg der Revolution betrete, auf bem es bann für fie feinen Stillftand und Ruckgang mehr gebe. Er rieth bamale, bie Versammlung moge fich auflosen und ihr Wert, die Verfaffung, in die Sande des Bolfes niederlegen, bem Geifte ber Nation und ber bilden= ben Macht ber Zeit beffen Durchführung anvertrauend. 2113 er mit dieser Unficht allein blieb und ber Untrag von ber Partei des Weidenbufches in die Versammlung gebracht mard, trat er aus biefer und zugleich aus bem Minifterium. Gein lettes Wort, bas er beim Abschied von feinen Freunden unter Thranen Diesen zurief, war : "Gott schupe unfer armes Baterland!"

Bederaths vertrauter Freund und, wie man fagt, seine erganzende Salbichied bei politischen Entschlüffen war Meviffen, gleich ihm ein Rheinlander, eine schweigsame,

verschlossene Natur, aber vielgeschäftig und wirksam im Stillen. Meviffen war planereich und gum Gingreifen in die Berhaltniffe leichter entschloffen, als Bederath, aber ohne Leidenschaft, falt berechnend und feinen Schritt weiter gebend, als der feste Boden unter ihm reichte. Ab= weichend von feinen Parteigenoffen, mar er einem thatkräftigern Sandeln in ber Berfaffungsfrage unter gemiffen Boraussehungen nicht abgeneigt; als jedoch biefe Boraussehun= gen fehlschlugen, gab er ben Gebanken ebenso schnell wieber auf, hielt fich, wie Jene, rein paffiv und trat mit Ga= gern und Dahlmann aus ber Versammlung. Mebif= fen hat in ber Paulsfirche ein beharrliches Schweigen beobachtet, mahrend er auf dem vereinigten Landtage zu Ber= lin ziemlich häufig fprach. Er foll fein besonderer Redner auf der Tribune fein. In kleineren Rreifen fpricht er gut, scharf und flar.

Bon den übrigen Korpphäen des vereinigten Landtags, die sich hier wieder zusammenfanden, war Barbeleben zu kurze Zeit in der Versammlung und machte sich zu wenig bemerkbar, als daß über ihn ein Urtheil möglich wäre. Saucken, der alte, wackere Haubegen, furchtlos und treu, ehrlich und gerade, hieb auch in der parlamentarisschen Schlacht tüchtig drein für die deutsche Sache und ließ sich's wenig kümmern, wenn seine Siebe auch einmal dem Preußenthum tief in's Fleisch suhren. Er war ein so guter Preuße, wie Einer, aber keiner von der Sorte, die Preuz

hens Größe auf ben Sand ber Marken bauen will, sondern einer jener ächten Söhne der starken Borussia, deren Batriotismus in den glorreichsten Zeiten des Baterlandes erzeugt und großgenährt wurde. Im Freiheitskriege war er dem stolzen Flug der preußischen Abler gefolgt vom Niemen dis zum Rhein und an die Seine, hatte gesehen, wie ganz Deutschland, ganz Europa diesem kühnen Siegeszuge zusjauchzte, und hätte nun gern sein jugendlich gebliebenes Gerz noch einmal an dieser höchsten Freude eines preußischen Batriotenherzens gesabt: Preußen groß zu sehen durch eine große und freie Politik. Als er statt dieser nur das Gegenztheil sehen mußte, trat er zuerst aus der ersten Kammer in Berlin, deren Mitglied er war, bald auch, Alles verloren gebend, aus der Nationalversammlung zu Frankfurt.

Lichnowsky und Auerswald — welche traurige und niederschlagende Erinnerungen knüpfen sich an diese zwei Namen! Wer hätte je geglaubt, daß das deutsche Bolk, dieses wegen seiner Bildung, Sumanität und Nelizgiosität so viel gerühmte Bolk, einer Schandthat fähig wäre, ähnlich jener, die an diesen Beiden verübt ward? Welche Berwirrung der Begriffe, welche Berwilderung der Gefühle, welche planmäßige Aufreizung aller schlechten und Betäubung aller bessern Elemente mußte in den Köpfen und Serzen jener blutigen Notte vorausgegangen sein, um sie so gegen alle Menschlichkeit abzustumpfen, daß sie Wehrlose, vor ihr Fliehende mit thierischer Lust niedermetzelte, weder Erinnerungen a. b. Paulstirche.

bie blübende Jugend bes Ginen, noch bas harmlose, ehr= würdige Alter des Andern verschonend! Nicht auf die Thä= ter felbst fällt die schwerste Schuld und Schmach dieses Mor= bes, fondern auf Jene, welche die robe, leichtentzund= bare und immer zum Schlechteren hinneigende Menge burch bie leidenschaftlichen Aeußerungen ihres Barteihaffes zu Rachegedanken entflammten, welche für die geschehene Greuelthat fein Wort tiefer sittlicher Entruftung und Berbammung, wohl aber viele Worte ber Beschönigung und Entschuldigung hatten. Diefer Mord Lichnowstus und Auerswalds ift bas blutigfte Blatt in ber Geschichte nicht blos unferer, fondern beinahe aller Revolutionen bes vorigen Jahres, blutiger als die Ermordung Latours und Roffis, benn bier glaubte man wenigstens einen that= fächlichen Verrath am Volke zu rächen; was aber hatten jene zwei Männer gegen bas Bolt verbrochen, wenn nicht Dies, daß fie offen und ehrlich, wie ihnen ihre Ueberzeugung und ihre Pflicht als Volksvertreter gebot, ben Unfich= ten und Absichten einer Partei entgegentraten?

Daß die radicale Partei Lich nowsky haßte, war begreiflich. Keiner war so eifrig und unermüdlich, wie er, die Ausschweifungen, Uebertreibungen, Thorheiten und Ungerechtigkeiten der Demagogen zu geißeln und diesen Gögen des Bolkes den Nimbus der Unfehlbarkeit, mit dem sie so gern sich schmücken, vom Haupte zu reißen. Er schien gleichsam eine übernommene Nitterpflicht zu erfüllen, indem er

täglich, wie ein St. Beorg, auszog, um ben Lindwurm bes Rabicalismus zu erlegen und bas Beiligthum Des bi= ftoriffen Rechts, ber Legitimitat, bes Bestehenden von feinen Weinden und Berwüftern zu faubern. Die Unerschrodenheit und Rudfichtelofigfeit, womit er Dies that, ber Muth, ben er bewies, indem er bie Bolksaunft wie ben Bolfshaß geringachtete und bie unpopulärsten Gate mit berfelben Barme vertheidigte, welche so vielen Andern nur ber Widerhall ihrer Unsichten in der öffentlichen Meinung einzuflößen pflegt, - biefe Gelbstftandigkeit und Ehren= haftigkeit ber Ueberzeugung mußte fur Lichnowety ein= nehmen, wie wenig man auch mit bem Inhalt feiner poli= tischen Meinungen und mit ber übermüthig herausfordern= ben Art, fie geltend zu machen, einverstanden sein mochte. Bon Binde und Baffermann, mit benen er ben Sag gegen die Radicalen und ben Eifer in ber Bertheidigung confervativer Grundfate theilte, unterschied fich Lich = nowsty baburch baß, was bei Jenen Sache bes Charaf= ters, bei ihm zugleich Sache bes Temperamentes war, baß er zu bem Saß gegen bie Grundfate und bie Berfahrungs= weise ber Demokraten auch noch eine Berachtung gegen bie Personen hinzufügte, eine Berachtung, welche nicht blos feinem fittlichen Gefühl, fondern mehr noch feinem ange= bornen Stolze auf edlere Geburt zu entspringen ichien. Die= fes Racebewußtfein, biefes Befühl, aus befferem Stoffe gu fein, als "jenes Bolf", die Demofraten, welches Lich =

nowsty nicht verleugnen konnte noch wollte, trat zuweilen in verletzender Schroffheit in seinem Wesen und seinen Aeußerungen zu Tage. Bielleicht erklärt sich daraus
der wilde, tödtliche Haß, mit welchem die Demokratie gerade
ihn mehr als irgend einen andern ihrer politischen Gegner
verfolgte und bessen blutiges Opfer er leider werden sollte.

Der alte, brave General Auerswald mischte sich seleten in politische Kämpse, beschränkte sich vielmehr in der Regel auf die Theilnahme an solchen Debatten, welche sein specielles Fach, das Kriegswesen, betrasen. Nur einmal, als Nob. Blum eine schwere und nach seiner Meinung ungerechtsertigte Beschuldigung wider die preußische Regierung erhob, trat Auerswald gegen ihn in die Schransten. Ward er deshalb der Volksrache bezeichnet? Oder siel er wirklich von seinen Mördern selbst ungekannt, blos weil er in des verhaßten Lichnowsky Gesellschaft betroffen ward?

Eine hervorragende Gruppe im Casino bilbeten die "Professoren". Der Einfluß, den sie in der Bartei wie in der Bersammlung selbst übten, war groß und um so bewundernswerther, da sie nicht den Ruf erprobter politischer Talente aus früherer ständischer Wirksamkeit mitbrachten, vielmehr jest zum ersten Male den parlamentarischen Kampsplatz betraten. Darf man auch Einiges von diesem Ersolge dem Respekte zuschreiben, den nun einmal der Deutsche unwillkürlich vor der Gelehrsamkeit hat, sowie

bem Umstande, bag ber größte und wichtigfte Theil ber Arbeiten ber Versammlung sich auf bem theoretischen Gebiete ber Verfassungsbegrundung bewegte, fo bleibt immer noch genug übrig, was lediglich auf Rechnung ber tuch= tigen und bedeutenden Berfonlichkeiten biefer Manner gu feten ift. Uebrigens war ihr Ginfluß auch vorzugsweise auf dem Felbe ber Doctrin entscheibend und wohlthätig, weniger in Fragen bes unmittelbaren praftischen Sandelns. Mus einer weiten und großen Anschauung ber Geschichte, bes Rechts, ber Politik suchten fie abzuleiten, mas noth= wendig fei, was geschehen muffe. Freilich geschab Dies bennoch nicht immer, weil die factischen Buftanbe fich nicht nach jenen theoretischen Anschauungen richteten, und bann wußten fie fur die Beseitigung dieser Sinderniffe, fur die Durchführung bes von ihnen als richtig Erkannten keinen Rath und konnten nur an die geschichtliche Nothwendig= feit, an die Butunft, an ben guten Willen und bie Bernunft ber leitenden Machte appelliren. Go erging es ihnen namentlich in ben letten Stadien ber Berfammlung, als es fich um die Berwirklichung ber Reichsverfaffung banbelte. Bu fehr burchbrungen von ber Nothwendigkeit und inneren Gute biefer, hauptfächlich unter ihrem Ginfluffe entstandenen Berfassung, um beren Durchführung so leich= ten Raufs aufzugeben und ohne Weiteres von einem Werke zurudzutreten, bem fie ein ganges Jahr lang ihre beften Rrafte geopfert hatten, konnten sie boch ebensowenig sich entschließen, zu energischen Schritten für die Durchsetzung des Nationalwillens die Hand zu bieten. So geriethen sie in jene unsichere und unklare Stellung, die von ihnen aus ihrer ganzen Bartei sich mittheilte, in jenes Schwanken zwischen Wollen und Nichtwollen, Handeln und Nichtshandeln, Bleiben und Gehen, welches zuletzt doch mit dem Berlassen des Kampsplatzes und der Sprengung der Verssammlung endete.

Das Gesagte gilt vorzugsweise von bem Triumvirat Befeler, Waiz und Dropfen. Dahlmann fand ben betreffenden Verhandlungen ferner, war auch dem Austritt entschieden entgegen und ließ nur nach langem, beredtem Widerstande fich durch die Mehrheit der Bartei über= ftimmen und fortreißen. Ueberhaupt nahm Dahlmann während ber gangen Beit bes Barlaments eine ziemlich schweigsame und guruckhaltenbe Stellung ein. Rasches, wirtsames Gingreifen in Die Debatte liegt außerhalb ber Grenzen seines Naturells; er felbst pflegte fich einen "lang= famen Ropf" zu nennen, ber Zeit brauche, um fich Etwas zurechtzulegen. Was er fich aber in ber Stille ausbachte und fertig machte, Das war immer groß angelegt und bon weitem Gefichtsfreis, bisweilen nur von zu weitem für die gegebenen Verhaltniffe und barum unausführbar. So fein Plan ber beutschen Einheit, wie er ihn im fog. Siebzehnerentwurfe niederlegte - ein verführerisch ichoner Plan für Deutschlands mabre Kräftigung und die nachhal=

tige Befeitigung unferer Rleinftaatenmifere, aber viel gu großartig für unfere fleine Zeit und bie fleinen Menschen, benen unfere Geschicke anvertraut find. Un biesem Ibeal beutscher Einheit, beutscher Macht und Ehre bing Dahl= manns ftarte Seele mit mabrhaft ichwarmerifder Begeisterung und Sehnsucht. Wo biefes Ibeal ihm angetaftet ward, da fab man fein ganzes, fonst so rubiges und schein= bar faltes Wefen bis in die innerften Tiefen fieberhaft er= gittern. Go damale, als bei ber Runde vom Malmber Waffenstillstand Dahlmann die Tribune bestieg und, boppelt bewegt als Schleswig-Holfteiner und als Deutscher, ber Berfammlung mit erhobener, von innerer Aufregung bebender Stimme Die Worte gurief : "Deine Berren! Es gilt die Chre Deutschlands - die Chre Deutschlands!" So in Berlin, wo er die ftolgesten Soffmungen seines für Deutschlands und Preußens vereinte Größe hochschlagenden Bergens fo bitter getäuscht fab, wo er, schweigend zwar und äußerlich gefaßt, boch sichtlich unter bem schwersten innern Seelenkampfe tief und furchtbar litt. Immer jedoch richtete ihn die Rraft seines unerschütterlichen Glaubens an ben endlichen Sieg aller großen und wahren Ideen wieder auf, und mit hingebender Selbstverleugnung, ohne eine Spur nachtragender Bitterfeit, reichte er feine vermittelnde Sand auch Denen, die ihn um feine liebsten Soffnungen betrogen hatten, sobald er fich nur überzeugt hielt, daß fie die bater= ländischen Buftande bem von ihm erftrebten Biele, wenn

auch auf anderem Bege, entgegenführen wurden. In biefer fittlichen Rraft und Reinheit seiner edlen Natur, in biefer nichern und begeifterten Buverficht zur vaterlandischen Sache, in ber Unerschütterlichkeit seiner politischen Grundsäte und in der Klarbeit, womit er sie zu großen geschichtlichen Un= ichauungen zu verbinden weiß, liegt ber Grund bes hoben und verdienten Ansebens, in welchem Dablmann bei ber Versammlung und bei feiner Bartei ftand, obschon er in der Behandlung ber nachsten prattifchen Berhaltniffe nicht immer zureichenden politischen Taft und Blid verrieth. Dahlmanns Stimme, fo oft fie erklang, marb geachtet wie die Stimme eines Sehers, ber lange voraus andeutet, was kommen muß, wenn er auch bie Wege nicht anzugeben weiß, die zu biesem Biele führen. Dag er zum praftischen Staatsmann nicht tauge, bewies er bamale, als ihm, nach= bem er durch feine Opposition am 5. September vor. 3. bas Minifterium hatte fturgen belfen, bie Bilbung eines neuen übertragen ward. Rach mehrtagigem vergeblichem Bemühen gab er ben Auftrag unerfüllt guruck. Ginen leitenden Ginfluß auf feine Bartei übte und erftrebte Dahl= mann nicht, vielmehr trat er nur bann zögernd und faft ichuchtern bervor, wenn feine Freunde Dies im Intereffe ber Sache für burchaus nöthig fanben.

Dagegen wetteiferten um einen folden Ginfluß Dahl= manns Collegen und Landsleute G. Befeler, Baig und Dropfen. Der Letztgenannte mehr im Stillen, benn

als Redner trat er felten auf - in öffentlicher Bersamm= lung nie - obgleich er scharf und treffend zu sprechen ver= stand. Defto thätiger war er in perfonlicher Unsprache und Ueberredung. Besonders pflegte er biefe ba anzuwenden, wo er eine zu weit gebende Nachgiebigkeit gegen bemokra= tifche Tagesmeinungen zu entbeden glaubte. Fur folche Nachgiebigkeit hatte er jederzeit den icharfften Spott bereit. Ebenso scharf war er aber auch in feinen Urtheilen über bie Migbrauche ber legitimen Gewalt und die Verkehrtheiten ber Regierungen. Doch wollte er, wenn die Wahl nur zwischen ber Reaction und einer neuen Revolution gelaffen mare, lieber ber Erfteren, als ber Letteren, bas Feld laffen, weil er auf jenem Wege wenigstens bie Errungenschaften ber Civilisation gesichert, Die mabre Freiheit aber, wenn auch in langsamerer Entwickelung, unverloren glaubte. Lange Zeit hindurch hielt Dropfen unerschütterlich fest an ber hoffnung auf die Unterftugung, welche die Regie= rungen ben patriotischen Bestrebungen ber conservativen Mehrheit ber Nationalversammlung würden zu Theil werben laffen. Als diese Soffnung trog, als jene beiben Extreme - Reaction und Revolution - nicht achtend auf die mahnende Stimme ber Bemäßigten, fchroff und fampfesfertig einander gegenübertraten, ba brangte Droy= fen zum raichen Fortgeben, weil, wie er fagte, die Mittel= partei, zwischen jene beiben Mächte eingeklemmt, nicht mehr eine felbstiftanbige Bahn verfolgen, fondern nur ber einen oder der andern sich in die Arme werfen und beren Kraft verstärken könne, zum eigenen wie zu des Vaterlandes Unheil.

Dropsen hat große Berdienste um die Berfassung. Mehrere der wichtigsten Abschnitte derselben sind theils aus seinen Borarbeiten hervorgegangen, theils von ihm durch die letzte Redaction zum Abschluß gebracht. Er war Proztofollführer im Berfassungsausschuß und hat dort, wie im Club, in den Privatbesprechungen, in der Bersammzlung, überall mit dem ihm eigenen Talente des Sammelns, Beobachtens und Ordnens ein reiches und werthvolles Material zusammengebracht, welches er hoffentlich recht bald zu einer vollständigen Geschichte dieses ersten Parlaments verarbeiten wird.

Mehr, als Dropfen, trat Beseler in die Deffentlichkeit hervor, Dropfens vertrauter Freund und treuer Mitarbeiter am Versassungswerke. Berichterstatter des Ausschusses bei den wichtigsten Abschnitten der Versassung, vertheidigte er diese mit der Schürfe und Klarheit eines geübten akademischen Lehrers, freilich auch bisweisen mit der Trockenheit und Weitschweisigkeit des Kathedervortrags. Bei eigentlichen Parteifragen, besonders wenn er die Interessen des Rechts und einer vernünstigen Staatsordnung gegen die ausschweisenden Anmuthungen eines, weder Bernunft noch Geschichte achtenden Radikalismus vertrat, ward seine Rede straffer, schwungreicher, schlagender, und

ber fonft so falte und gemeffene Mann erhob fich bann nicht felten zu einer Rraft und Warme ber Beredtsamkeit, welche um so stärker ergriff, als immerfort burch sie ber Ernst und Nachdruck bes nordischen Charafters hindurch= blickte. Bei Befeler, wie bei Dahlmann, war ber Grundgebanke ber Verfaffung fo gang in Blut und Leben übergegangen, baß jede Untaftung biefes Wedankens, mochte fie von republikanischer, mochte fie von bynaftischer Seite fommen, fein ganges Wefen aufregte und ihn - ber feuriger und kampfesluftiger mar, als fein alterer Freund zum lebhafteften Wiberftand entflammte. Wer ihn gefeben hat in jenen verhängnifvollen Stunden bes 3. April zu Berlin, wie er, Thränen im Auge und mit tiefbewegter Stimme, Borte ber ernfteften Mahnung und bes ebelften männlichen Freimuths an Die richtete, in beren Sand bas Wohl und Webe Deutschlands gelegt war, Der mußte ihn hochschäten und lieben, als Einen, ber es mahrhaft ehrlich meint mit ber Sache beutscher Ginheit und Freiheit. Wenn bennoch Beseler unter Denen war, welche, ben Ueber= gang vom Worte zur That scheuend, die Durchführung ber Reichsverfassung aufgaben und ihren Poften verließen, fo ift ihm gewiß - und ich habe guten Grund, Dies zu glauben - biefer Entschluß nicht leicht geworden. Allein fein strenger Sinn für Gesetlichkeit, wie sehr er sich auch gegen die Rechtsverletungen und den roben Machtgebrauch emporte, beffen die Cabinette fich schuldig machten, ließ

ihn boch ebenso entschieden vor jedem Schritte zurückbeben, welcher ihm nicht streng innerhalb der gesetzlichen Vormen zu liegen schien, mochte er ihn auch vom höheren Standpunkte des ewigen Rechtes aus nicht tadeln können. Beseler theilte Dropsens Auffassung von der Stellung der Mittelpartei und der Unmöglichkeit, zwischen den Extremen der Reaction und Revolution praktisch vermittelnd einzutreten. Auch war ihm, dem Nordländer, die Ungeduld des süddeutschen Blutes fremd; vielmehr neigte sein friesischer, dem engslischen verwandter Charakter zu der Ueberzeugung hin, daß die ächte Freiheit, die Freiheit im germanischen Sinne, kräftiger gedeihe und sicherer in Fleisch und Blut des Bolkes übergehe, wenn sie auf dem Wege langsamer, parlamentarischer Entwickelung sich herausarbeite, als wenn sie im ersten stürmischen Anlauf gewonnen werde.

Zwischen Befeler und Waiz bestand zwar im Ganzen ein ziemlich enges Berhältniß, aber auch eine Art von Eifersucht in Bezug auf ihre beiverseitige Geltung in der Bartei und der Bersammlung. Waiz war ein glänzenderer und eindrucksvollerer Redner, als Beseler, aber Beseler hatte die größere Klarheit und Sicherheit des Wollens vor Waiz voraus. Des Lettern Reden glichen bisweilen kunstzvollen Näthseln, denen die Auflösung fehlt; sie waren reich an fruchtbaren Gesichtspunkten, aber eben die Mannigfaltigkeit dieser Gesichtspunkte schien den Redner verhindert zu haben, sich auf einen verselben sessen Fuses zu stellen,

und so entbehrte ber gedankenreiche Bortrag bes praktischen Abschluffes. In ber Malmber Waffenstillstandsfrage bielt Baig eine meifterhafte Rebe, nach welcher Jebermann er= wartete, er werbe gegen ben Waffenstillstand stimmen; bennoch stimmte er bafür. Bei ber ersten Berathung ber 66. 2 und 3 fprach er ein formliches Anathema aus über Jeden, der es magen würde, an den Ausschluß Defterreichs aus Deutschland zu benfen, und bei ber erften Lesung bes Abschnittes vom Oberhaupte war er noch für einen Raiser auf Beit - ein paar Monate später aber verbreitete er fich in alanzender Rede über die Nothwendigkeit des erblichen Raiserthums und bes einheitlichen Bundesftaates ohne Defterreich. Abgeseben von diesem Mangel eines rafchen und fichern Abschluffes, war Baig ein feiner und flarer Beift, ber bie Dinge immer im großen Styl zu behandeln wußte. Un ber Ausarbeitung ber Berfaffung hat er gleichen Untheil und gleiches Berdienst mit feinen brei Rollegen und Landsleuten aus Schlesmig-Solftein. Mit Befeler theilte er bas Talent, jedem Bedanken rafch eine gutreffende, Die Gegenfate vermittelnde und badurch auch für ungleichartige Richtungen mundgerechte Form zu geben; Beide waren Meifter im Redigiren, Formuliren und Amendiren von Anträgen; Beibe machten von biefem Talente sowohl in ber Partei als in ber Versammlung einen fruchtbaren Bebrauch. Aber Beiden war auch Das eigen, daß fie feinen fremden Bedanken paffiren laffen konnten, ohne ibn feiner

ursprünglichen Form zu entkleiden und ihm den Stempel der ihrigen aufzudrücken. Durch diesen unseligen Eigensinn des Allesbessermachens brachten sie das Casino bei den ans dern Parteien in den übeln Ruf, daß man keinen Antrag dahin mittheilen könne, ohne daß er dort seines ursprüngslichen Geistes beraubt und so lange gereckt und gestreckt werde, bis er etwas ganz Anderes vorstelle, als er gesollt; diese selbe Sucht des Abschwächens jedes etwas gliederstarsken Gedankens war es, welche am 10. Mai die Weidensbuschpartei sprengte.

Unter ben übrigen Professoren bes Casino trat keiner so, wie die Genannten, in den Bordergrund. Zachariä von Göttingen, obgleich ein thätiger Arbeiter in den Außeschüffen, besonders dem völkerrechtlichen, auch als Sprecher rasch zur Stelle und beharrlich, sowohl in der Bersammslung als in der Partei, übte doch an beiden Orten nur einen untergeordneten Einfluß im Bergleich zu dem eines Beseler oder Baiz. Er wetteiserte zwar mit Diesen in zäher Aufrechthaltung einmal gefaßter Ansichten, doch ohne ihre Schärse und die eindrucksvolle Macht ihres Bortrags.

Bon Solchen, die in der Partei und für diese sich thästig und nüglich erwiesen, ohne doch öffentlich besonders hervorzutreten, verdienen namentliche Erwähnung die Brossefforen Beder von Gotha, Bernhardi von Cassel, Schubert von Königsberg, Fischer von Jena und Dunder. Beder war die längste Zeit über der Saus

bof = und Schatmeifter bes Cafino und verwaltete bies Umt mit ber Sorglichkeit, Die er auch fpater, bei ber Bufammenkunft in Gotha, wo er gewissermaßen ben Wirth für bie von allen Seiten berbeitommenben Gafte machte, auf fo liebensmurbige Weise bethätigt bat. - Bern= barbi und Schubert waren bie Statistifer ber Bartei, bie vor jeder großen Schlacht die Stärke ber eigenen und ber feindlichen Truppen genau mufterten und zu berechnen versuchten, wobei es freilich nicht immer ohne einige kleine verbängniffvolle Irrthumer abging. Ram bann ber Tag bes Rampfes, fo fungirten fie als Generalftab, recognos= cirten bas Terrain, halfen ben Angriffeplan entwerfen, machten alle Bortheile ausfindig, die man bem Feinde ab= gewinnen könnte, brachten als Abjutanten ber eigentlichen Parteiführer den Kampfenden die Befehle zum Angriff ober Rückzug, übernahmen auch zur Noth die Rolle von whippers in und trieben die Marobeurs berbei, wenn es zur Abstim= mung geben follte. Schubert namentlich war in allen Diefen fleinen Dienftleiftungen für Die Partei unübertrefflich. Wern von jeder verfonlichen Gitelfeit und immer nur auf bas Intereffe ber Sache gerichtet, mar er ftets bereit, andern Rednern feinen Plat einzuräumen, wenn er glaubte, daß Diese wirkungsreicher sprechen wurden, als er. Doch trat er einige Male bei wichtigen Gelegenheiten auf, 3. B. als Berichterstatter bes völkerrechtlichen Ausschuffes für Unnahme bes Waffenstillstandes von Malmoe. Er fprach

grundlich, mit Warme und Nachbruck, boch gingen ihm leider die äußern Mittel ber Beredtsamfeit allzufehr ab. -Daffelbe gilt von Fischer von Jena, ber im fleinen Rreise wirksam zu sprechen und einen gesunden Sumor, fern von boctrinarer Subtilität und Weitschweifigkeit, zu entwickeln verstand. Fisch er war Giner ber Wenigen aus bem Cafino, bie bis zulet in Frankfurt aushielten. - Durch gleichen praf= tischen Sinn, wie Fischer, zeichnete fich auch Dunder vor ben meiften seiner akademischen Rollegen aus. Er war ein trefflicher Parteiführer, raich entschlossen und ficher in Dem, was er wollte, gewandt und umfichtig in ber Auffindung von Mitteln zur Ausführung, furz und präcis in ber Ent= wicklung feiner Gebanken. Go wirkte er vielfach tuchtig als zeitweiliger Leiter bes Cafino und ber Reunerkommiffion, besgleichen in verschiedenen Ausschüffen, während er als. öffentlicher Rebner felten auftrat. Er nebft Saym, Schra= ber, Beit, Dropfen maren zugleich bie hauptfächlich= ften Siftoriographen und Wortführer ber Bartei in ber Breffe; unter feiner, fpater unter Sahms fpezieller Leitung ftand die "Parlamentscorrespondenz ber Centren", burch welche diese ihre politischen Ansichten in weiteren Rreifen zu verbreiten und zu vertreten suchten.

Wenn tapfere Worte gleichbebeutend waren mit tapferen Thaten, Großsprecherei mit wahrem Muth, so ware Fr. v. Raumer ber tüchtigste Mann der Bartei und bes Bar= laments gewesen. Denn Keiner floß fo, wie er, über von großen Entschlüssen und heftigen Reben für die Sache der Berfassung. Sätte man doch glauben sollen, er wolle sofort allen renitenten Kabinetten den Krieg erklären! Aber keiner blies schneller zum Rückzug, als er, da es nun wirklich zur Entscheidung kommen sollte.

Ich habe oben ber Göttinger Bier erwähnt. Außer Dablmann trat von Diefen feiner in ber Bersammlung bedeutend auf. Jacob Grimm fprach bisweilen patrio= tisch wohlgemeinte Worte, die wegen seiner schwachen Stimme Miemand verftand; Albrecht verhielt fich fchmeigend und gurudgezogen; ebenfo Gervinus. Diefer Lette gab nach wenigen Monaten feinen Git in ber Baulefirche auf und verließ Frankfurt, unmuthig und verstimmt, wie man glaubte, über ben Bang ber Berhandlungen. Gine Beit lang schien er fich von aller Politik fern halten zu mollen; endlich aber, als die Berwickelungen und Gefahren bes Baterlandes täglich wuchsen, ertrug fein patriotisches Gemuth dies schweigende Zusehen nicht länger, und er trat wenigstens in ber Presse als ruftiger Rampfer feinen Befinnungegenoffen in ber Rationalversammlung zur Geite. Seine geharnischten Artifel in ber "Deutschen Zeitung" maren vortreffliche Bundesgenoffen und Bannerträger ber Rai= ferpartei. Gerbinus mar bon Saus aus fur bie Bereinbarung mit den Regierungen, weil er der Rraft ber Na= tionalversammlung, ihr Werk allein durchzuseten, mis= traute. Nachbem die Versammlung aber einmal biefen let-

tern Weg beschritten batte, wollte Bervinus, baf fie auf bemfelben auch beharrlich vorwärtsgeben und ber Reaction feinen Schritt weichen, nothigenfalls foggr ihr ben offenen Rampf anbieten follte. Gin Sieg ber Reaction im ge= genwärtigen Augenblicke, fo meinte Gervinus, mußte über furt ober lang eine zweite, furchtbarere Revolution zur Folge haben, welche bann leicht alle Errungenschaften ber Civilisation in Frage stellen mochte; eine neue Revolution im gegenwärtigen Augenblicke werde zwar vielleicht zu= nächst zur Republit, bann aber sicherlich burch biese bin= burch zu einer festen monarchischen und einheitlichen Staat8= ordnung in Deutschland führen. Go trat also bier Ber = vinus, als ber Thatkräftigere, feinen gelehrten Freunden in der Paulskirche mit ihrer Politik des Nichtsthuns und Beschehenlaffens entschieden gegenüber. Allein feine Stimme verklang wie eine Stimme in ber Bufte; es fehlte ber Bersammlung (wie Gervinus ichon vor beren Beginn prophezeite) an praftischen Staatsmännern, an Männern ber That, wie fie eine Zeit ber Bewegung und Reugeftal= tung braucht. Und auch Gervinus ift fein folcher praf= tischer Staatsmann; Die ftarten Aufwallungen feines eblen, burch und durch patriotischen, nur leider bisweilen frankhaft verftimmten Gemüthe, die oft vifionsartig lichten, oft aber auch durch galliges Schwarzsehen getrübten Gingebun= gen feines hohen Geiftes reichen nicht aus, um die ruhige und gleichmäßige Energie eines immer feiner felbft gewiffen

Willens, um die sichern Combinationen eines nüchternen Berstandes, wie sie dem Staatsmanne nothig sind, zu ersfetzen. Wohl aber ware jeder Bartei ein solcher politischer Wecker und Stundenabrufer zu munschen, wie Gervinus.

Bon ben übrigen Mitaliedern bes Cafino genügt es einige namhaftere zu bezeichnen. Ruber aus Olbenburg war lange Zeit Vorsitender und taktischer Leiter ber Bartei. Er verftand fich trefflich auf die kleinen Runfte ber Partei= taftif und war immer aufmerksam und unverdroffen, wo es galt, baburch einen Bortheil über ben Gegner zu gewinnen. Un principiellen Rampfen betheiligte er fich feltener, obaleich er, wo es noth that - wie beim Vorparlament und im Funfzigerausschuß - mit Muth und Geschick für bie vernünftige Freiheit gegen beren Uebertreibungen auf= gutreten mußte. Geltner noch ließ Briegleb von fich hören, ein ftraffer Charafter, ebenfo besonnen als auf= richtig ergeben ber Cache bes Baterlandes; besgleichen Langerfeldt, ber in ber Bartei eines ziemlichen Unfebens wegen feines offenen und fernigen Wefens genoß. Gin immer fertiger, boch nicht immer glücklicher Rampfer war bagegen Plathner, beshalb von ber Linken mehr gehaßt, als gefürchtet.

Neben den disciplinirten Truppen giebt es in jeder Partei Freibeuter, die ohne Kommando mit dem Feinde anbinden und nur schwer in Reih und Glied zu halten sind. Solche Freibeuter, welche ziemlich grobes Geschütz auf

Ded führten, waren im Cafino bie Berren Bentel und Jahn. Jeder von den Beiden hatte einen befondern Gegner. auf den er Jagd zu machen liebte : Sentel bie Defterrei= cher, ber alte Turnvater Jahn bie Linke und ihren friedens= ftorerischen Unbang. - Das Cafino gablte unter feinen Mitgliedern eine Anzahl von Männern, welche neben ihrer Wirksamkeit in ber Nationalversammlung auch noch in ib= ren Einzelstaaten in boben Stellungen thätig waren. Dabin gehörte ber naffauische Minifter Bergen hahn, ber fur= beffifche, Wippermann, ber großt. beffifche, Jaup. Begreiflicherweise konnten Diese nicht mit gleicher Singebung fich beiden Arten von Thatigkeit widmen, und ber unmittel= bare praftifche Beruf im engern Baterlande behauptete ge= wiß mit Recht ben Vorrang. Daber waren fie nur felten in der Baulstirche anwesend und nahmen wenig thätigen An= theil an den Berhandlungen. Um fo fegensreicher wirkten fie babeim fur die Sache ber beutschen Ginbeit und fur bie Befestigung und Entwicklung ber Marzfreiheiten auf bem Wege ber Landesgesetzgebung. Diese perfonliche Vermittlung zwischen den Regierungen der Ginzelstaaten und der Natio= nalversammlung war für beide Theile gewiß eine fehr er= sprießliche, und es ware zu wünschen gewesen, daß auch die Minister größerer Staaten, welche bas Bertrauen ihrer Mitburger nach Frankfurt hatte entsenden wollen, Diesem Rufe, wenn auch nur fur furge Beit, gefolgt maren. Bielleicht hatten fie in Frankfurt Manches anders angeben ge= lernt, als baheim, und wären gleichfalls wirksame Bermittler geworden zwischen der Gewalt, die sie vertraten, und der Nationalversammlung.

Jaup, Gagerns Nachfolger im Ministerium zu Darmstadt, regierte ganz im Geiste jenes Programmes fort, mit welchem Gagern in's Amt getreten war. Hatte doch Jaup schon beim Borparlamente die Erlassung einer "Erflärung der Volksrechte" für ganz Deutschland beantragt! Für die Trefflichkeit der Jaupschen Politik spricht nichts mehr, als daß das von ihm regierte Land trot der Nach-barschaft Badens und der Pfalz von den dort ausgebrochenen revolutionären Bewegungen beinahe gänzlich unberührt geblieben ist.

Daffelbe Lob einer zugleich energischen und volfsthumlichen Politik hat in hohem Grade das kurhessische Ministerium Eberhard sich erworben, dessen Mitglied Bip =
permann ift. Auch in der deutschen Sache sind beide Mi=
nisterien mit lobenswerthestem Beispiel andern vorangegan=
gen. Mögen sie, wie bisher, so auch ferner glücklich die
Krisen überstehen, welche gegenwärtig alle deutschgesinnte
und volksthumliche Ministerien bedrohen! Mögen sie sich
ihren Ländern und der deutschen Sache erhalten als die Bertreter und Beschützer der Märzerrungenschaften von 1848!

Leiber ift bereits ein folches Märzministerium, bas Ministerium Bergenhahn in Nassau, zurudgetreten. Die Entscheidung wegen bes Uebertrittes von ber Frankfurter zur Berliner Verfassung mag einigen Antheil an diesem Rücktritt gehabt haben; doch war wohl auch Sergenhahn des Regierens müde und erschöpft durch die harten Kämpse, die er ein ganzes Jahr lang mit der täglich seindlicher gegen ihn anstürmenden Demokratie zu bestehen gehabt und immer siegreich bestanden hatte. Traurig, wenn die Männer, die im März vorigen Jahres ihren Mitbürgern die Freiheit erkämpsen halsen, angeseindet werden, weil sie nur die ächte Freiheit wollen, nicht ihr Zerrbild!

3wei Namen zierten Die Partei bes rechten Centrums, welche im Laufe dieses verflossenen Jahres häufiger genannt worden find, als wohl irgend einer fonft aus den Reihen ber Nationalversammlung: bie Namen Gagern und Simfon. Beibe maren auf ben hochsten Ehrenplat in ber Bersammlung gestellt, aber ber Gine brachte auf Diesen Plat bereits ben Glang eines weitgenannten und gefeierten Namens - bamals vielleicht bes populärsten in gang Deutschland - mit; ber Andere war noch fast unbekannt, als ber Einfluß seiner Parteigenoffen ihn zu ber Ehre bes Brafidiums und an Gagerns Seite erhob. Bagerns Wahl war eine politische Manifestation von höchster Bebeutung - man wollte ber jungen Bersammlung feinen Namen als Angebinde und Lofung auf ihren Lebensweg mitgeben -, Gimfons Berufung, erft gum Biceprafi= benten, bann gum Prafibenten, war die Folge bes Bertrauens, welches man in fein Prafibialtalent feste. Gim=

fon rechtfertigte bies Bertrauen in ausgezeichnetem Grave - er war der gewandteste, unparteiischste, umsichtigste Bräfident, ein Bräfident, wie ihn vielleicht felten eine Berfammlung befeffen bat, wie er aber auch feiner Berfamm= lung fo nothig war, als biefer. Gagern mar kein fo voll= kommener Leiter ber Bersammlung, aber er war Mehr, er war ihr Beherrscher; er ftand im vollsten Ginne des Worts über ber Bersammlung. Simfons Ginfluß auf die Berfammlung beruhte barauf, baß er fich gang mit ihr zu iben= tificiren, ben Willen ber Mehrheit zu errathen, ben ber Minderheit zu ichonen, die Gegenfate zu vermitteln, Die Schwierigkeiten ber Berhandlung zu ebenen verftand; Ba= gerne Macht lag in feiner gebietenben Berfonlichfeit, in bem Vollgewicht sittlicher und geiftiger Größe, in bem fichern Bewußtsein von seiner Rraft, womit er ber Versammlung gegenübertrat, nicht zum geringsten Theile auch in seiner imponirenden Meußerlichkeit, in dem machtigen Buden feiner Jupiterbrauen, dem vernichtenden Blick feines Auges, dem ge= waltigen Son feiner Stimme. Gagern war nicht fonber= lich vertraut mit ben parlamentarischen Regeln und ber Praris bes Saufes, gab fich auch wenig Mühe, fie zu ftubiren; allein, weil seine Entscheidungen immer auf bas Wefen ber Sache, auf die Burbe ber Berfammlung, auf die Forberung ihres großen Zweckes gerichtet waren, fo bachte man wenig baran, um die ftrenge Einhaltung ber Form mit ibm zu rechten. Gelbft bie Linke, obgleich fie gegen Bagerns

moralische Diftatur gern hinter ihren einzigen Schild, Die Geschäftsordnung, sich versteckte, magte boch oft nicht ein= mal von diefer Waffe Gebrauch zu machen. Rach ber Beschäftsordnung bedurfte jeder Untrag der Unterftütung bou 20 Mitgliedern. Als nun die Linke eines Tages alle mogliche Unträge, felbst die handgreiflich erfolglosesten, unter= ftuste, berrichte Gagern unwillig fie an: "Wenn Gie freilich jeden Antrag unterftüten wollen, fo kommen wir nicht vorwärts." Die Linke, fatt gegen biefen vollkommen unberechtigten Gingriff in eine reglementemäßige Befngniß zu protestiren, schwieg und war eine Zeit lang sparfamer mit ihren Unterftugungen. Go wenig Bagern es leiben mochte, wenn Andere fich auf die Form zum Rachtheil ber Sache fteiften, eben fo fern mar er felbft bavon, Etwas ber Art zu thun. Der Unfehlbarkeitstrot, ben man fo oft auf bem Prafidentenftuble findet, war ihm ganglich fremdi; hatte er gefehlt, so war er rasch bereit, seinen Fehler mit ber liebenswürdigften Offenheit einzugefteben und bie Ber= fammlung um Rachficht zu bitten. "Wir haben Alle noch Diel zu lernen", fagte er bei einem ber erften Falle biefer Art. Mur in der spätern Beit, wo der Efel über die täglich wiederkehrenden Rubeftörungen und Unwürdigkeiten ber Lin= fen ihn verbittert und im hochsten Grade reizbar gemacht hatte, verlor er bisweilen mit der Gewalt über fich felbft auch die fichere Gewalt über die Berfammlung. Unftrei= tig fonnte ber leichte und raiche Fortgang ber Berhand=

lungen nur gewinnen unter Sim fons funftgerechterer Leistung und bei seiner unerschütterlichen Leibenschaftslosigkeit; allein der Zauber unnahbarer und fast übermenschlicher Hosheit, der einst Gagerns Haupt umschwebte, und jene großen Momente, wo er sein zürnendes Quos ego! in die empörten Wogen der Bersammlung hinabdonnerte und diese bezwungen sich ihm zu Füßen legten, kehrten unter keinem seiner Nachfolger wieder.

Der gleiche Contraft zwischen beiben Mannern zeigte fich auch ba, wo fie außerhalb ber Baulsfirche in ihrer Gigen= schaft als Prafibenten die Nationalversammlung zu reprä= fentiren hatten. Simfons Reben bei folchen feierlichen Gelegenheiten waren correct, fein, beziehungereich, von einer fast classischen Elegang ber Form, nichts Nothwen= biges hinweglaffend und nichts Unnöthiges enthaltend; Gagern sprach minder zierlich, vielleicht felbst minder geiftreich, aber was er fagte war immer groß, bedeutend, ber Wurf eines gewaltigen Bedankens und mehr noch eines gewaltigen Charafters. Doch fehlte es auch Simfon gur rechten Stunde an ber Rraft eines tapferen Wortes nicht. Als der Reichsverweser sofort nach der Kaiserwahl abbanken wollte, ba mabnte ibn Simfon mit Ernft an feine rubm= volle Vergangenheit, auf die er nicht durch einen Entschluß, ber Deutschland in Berwirrung fturgen fonnte, einen Schatten werfen burfe. Der Reichsverweser ftutte, nahm sich turge Bedenkzeit und - blieb.

Unwillfürlich muß ich hier an zwei Scenen voll bebeus tungsvoller Beziehungen, voll schmerzlicher Gegenfäße denken — Gagern bei den Festlichkeiten zu Köln im Aug. v. 3., und Simson an der Spige der Kaiserdeputation in Berlin.

Es ift gerade ein Jahr, ba fuhren wir den Rhein binab, unter bem Zujauchzen ber Bevölkerung, Die fich allerwärts an's Ufer brangte, um uns zu feben und zu begrußen. Da= türlich! Wir führten ja am Bord unferes Schiffes bas Symbol ber jungen beutschen Ginheit, ben neugewählten Reichsverweser, und bas Symbol ber Bolfssouveranetat, ben Präsidenten der constituirenden Nationalversammlung, S. v. Gagern. Die Nationalversammlung fand bamals auf dem Gipfel ihres Unsehens, ihrer Macht - Die zu allen Beiten nur eine moralische mar -, ihrer Popularität. Das Bolf verehrte, Die Fürsten fürchteten fie. Diemand magte ihren Aussprüchen offenen Ungehorsam entgegenzusepen. Rur wie ein fernes Wetterleuchten beutete Die verfagte Suldigung am 6. August auf die Widerstandefrafte bin, bie fich am Horizonte fammelten, um bald wieder ben Sim= mel der deutschen Einheit mit den finfterften Gewitterwolfen zu bedecken. Damals achtete man noch wenig, vielleicht zu wenig, barauf. Wir zogen in Köln ein unter bem Jubel einer gabllofen, bichtgebrängten Menge, Die ben Reichs= verweser im Triumphe zu feiner Wohnung geleitete. Um Tage barauf traf ber Konig von Breugen ein; bie Deputa= tion der Nationalversammlung begab sich zu ihm, Ga=

gern redete ibn an, fprach von ben Soffnungen, welche bie Berfammlung auf feinen Beiftand bei ihrem großen Gi= nigungezwecke fete. Der Konig erwiderte mit' Ausbrucken ber Begeisterung und Singebung für diesen Gebanken ber beutschen Einheit, einen Gedanken, sagte er, ben er ichon von feiner Mutter geerbt habe. Darauf aber fprach er jene bedeutungsvollen Worte: "Ich hoffe, wir werden gute Freunde bleiben; vergeffen Gie aber nicht, meine Berren! baß es Rurften in Deutschland giebt, und daß ich einer berfelben bin". Diese Worte frappirten und machten Manchen nachbenklich. Der alte Legitimitategebanke, ben Biele ichon begraben mahnten, schien sich halb schüchtern zwar, aber boch auch bräuend wieder aufzurichten. Dieser etwas peinliche Eindruck verschwand indef wieder vor der Begeisterung, welche fortwährend uns, die Vertreter ber Nation, überallbin begleitete, und vor der liebenswürdigen Unbefangenheit, momit ber Ronig felbft am folgenben Tage, bei bem Feste auf bem Gurgenich, biefe ber Majeftat bes Bolfes und bem Gebanken ber beutschen Ginheit bargebrachten Sulbigungen, welche beinahe die Achtungsbezeugungen gegen ihn felbft verdunkelten, mabrzunehmen und zu ermuntern ichien. Nirgends war ber Jubel ber Bersammelten feuriger und anhal= tender, als bei ben Stellen ber Reben und Befange, welche ber beutschen Sache, bem Reichsverweser, ber Nationalver= fammlung galten; er wollte nicht enden, als Gagern von "ber Ginheit" fprach, "die das beutsche Bolf wolle und

nicht entbebren fonne." Sagern mar überhaupt bort und überall, wo er fich zeigte, ber mabre Abgott bes Boltes, beffen lauten und fturmischen Gulbigungen feine Bescheidenheit sich nur widerstrebend überließ und immer fo bald als möglich entzog. Er ftand bamals in ber vollen Bluthe feiner Rraft und feines Ruhmes. Der Reprafentant und gleichsam die Berkörperung einer Ibee, die in um fo erhabenerem und zufunftreicherem Glanze ftrablte, je entfern= ter fie von ihrer Verwirklichung war, je mehr fie fich noch im Gebiete ber hoffnungen, ber Bunfche, ber Traume bewegte; ber Leiter und bas Saupt einer Bersammlung, welche Alles zu vermögen ichien, weil fie noch wenig Gelegenheit gefunden oder gefucht hatte, die Realität ihrer Macht an einem wirklichen Widerstande zu erproben; auf ben höchsten und glänzenoften Blat gestellt, ben es bamale in Deutsch= land, unter einer Mation von 40 Mill. gab, ichien Ba= gern biefen Plat noch zu veredeln burch ben Bauber eines ftarten, feurigen und boch besonnenen Beiftes, einer im= ponirenden und zugleich liebenswürdigen Berfonlichkeit, ei= nes bewährten Charafters und einer fleckenlosen, allezeit bem Rechte bes Bolfes und bem Wohle bes Baterlandes gewidmeten Bergangenheit. Wenn man biesen Mann fo fab mit dem felfenfeften Glauben an bie Bufunft, Die Ginheit und Freiheit Deutschlands, mit ber gewaltigen Rraft bes Willens, bes Wortes und ber Macht über bie Gemuther, fo konnte man nicht zweifeln, daß jene Ginheit und Freiheit, als beren Burge er gleichsam baftand, kommen muffe, baf fie burch ihn kommen muffe.

Acht Monate fpater fubr eine andere Deputation auf bem Abeine gen Roln, ben Brafibenten Gimfon an ihrer Spite. Es war die Deputation, welche bem Konige von Breußen, als bem von ber Nationalversammlung erwähl= ten Raifer ber Deutschen, Die Raiserfrone überbringen follte. Die Begrugungen und Freudenbezeugungen langs ber Ufer, an benen wir hinfuhren, waren biesmal fparlich gegen jene, Die wir acht Monate früher empfangen hatten. In Roln, wo wir damals unter bem Jubel ber Bevolferung eingezogen waren, mußten wir und jest burch ftumme, gaffende Saufen brangen, und am Abend gab ein Stuck fouveranen Bolfes uns fein Misfallen über ben 3med unferer Sendung auf die unzweibeutigfte Beife zu erkennen. Die Demokraten grollten uns, daß wir einen Kaifer, Die Ultramontanen, daß wir einen protestantischen Raifer über Deutschland seben wollten. Wohin war fie gefommen, die unbedingte Ber= ehrung für die Nationalversammlung, die unbedingte Sin= gebung an ihren fouveranen Willen, die im August vori= gen Jahres uns auf allen Schritten begegnete? Ach! Jede Partei, jeder Theil bes Bolfes hatte ein Studichen Couveranetat für fich zurudgenommen, bis von ber Gesammt= souveranetät ber Nation und ber Nationalversammlung nichts mehr übrig blieb. Nieberschlagende Erfahrung! Trauriger Bergleich zwischen bem Damals und bem Jest!

Simson, erschüttert, niebergedrückt, frank, mehr noch am Gemüth, als am Körper, ertrug gleichwohl gefaßt und mit äußerlicher Ruhe die schmerzlichen Begegnisse. Ohne mit jener gewaltigen Kraft begabt zu sein, durch welche Gagern berufen scheint, jedes Hemmniß zu besiegen, bessitt doch Simson die Zähigkeit kalter und trockner Naturen, welche sich durch keinen Widerstand und kein Mißelingen so leicht außer Fassung bringen lassen.

Die folgenden Tage richteten unsern Muth wieder auf. Nicht blos die preußischen Brovinzen, die wir durchschnitzten, auch Hannover, auch Braunschweig jauchzten unserer Sendung Beifall zu und gaben uns ihre heißesten Bünsche mit, daß wir, rückfehrend, den Kaiser mitbringen möchten, der Deutschland die Einheit, die Macht, den Frieden wiedergeben sollte. Unter diesen erhebenden Eindrücken zogen wir in die Stadt ein, wo über den Erfolg unserer Sendung, wo über das Schicksal Deutschlands die verhängnisvolle Entscheidung fallen sollte.

Die Anzeichen für diese Entscheidung waren bei unserem Eintritt in Berlin äußerst günstig. Die Erklärung, welche das Ministerium gerade an diesem Tage in Betress der deutsschen Sache den Kammern gegeben hatte, entsprach zwar nicht ganz jener strengsten Ansicht von Bolkssouveränetät, wie man sie in Franksurt hegte, aber wohl dem praktischen Interesse, um dessentwillen eigentlich hauptsächlich die Einsschtigeren an jenem Grundsatz sesthielten, dem raschen und

fichern Buftanbekommen ber Ginbeit. Denn an ber freien Buftimmung ber Fürsten war nicht zu zweifeln, wenn nur ber erwählte Raifer bie ihm bargebotene Krone sammt ber Berfaffung rafch und entschloffen annähme. Dag ber Beift bieser Erklärung in ber Antwort bes Königs an bie Deputation sich wiederfinden werbe, Das war Miemandem zwei= felhaft, und die preußischen Abgeordneten, die uns begrußend entgegenkamen, beglückwunschten und wegen bes ichnellen und glücklichen Ausganges unferer Gendung. Gine Besprechung, Die zwischen dem Ministerpräsidenten und Mitaliebern ber Deputation noch am Abend unferer Unfunft ftattfand, bestärtte und in biefen froben Soff= nungen. Wir haben feitbem aus guter Quelle erfahren, baß die fonigliche Antwort, gang im Sinne jener Erflärung bes Ministeriums abgefaßt, bereits fertig mar, bag aber noch im letten Augenblicke ber Wille bes Ronigs fich an= berte - burch welchen Ginfluß, wer mag es wiffen? baß er bie ihm vorgelegte Antwort entschieden verwarf, baß er auf die bringlichen Vorstellungen seiner Minister mit Abbanfung brobte und baburch beren Widerstand brach. Co erfolgte benn in ber feierlichen Audienz am Morgen bes 3. April jene Antwort, in welcher nicht blos bas Darbieten ber Nationalversammlung als ein unzuläng= liches, der Befräftigung durch die Fürsten bedürftiges, fondern auch die von Jener endgultig beschloffene Ber= faffung als ein bloger Entwurf behandelt wurde, über

welchen bie Regierungen erft bas Weitere zu beschließen batten.

Das mar ber praftische Commentar zu jenen Worten. Die acht Monate zuvor ber König in Köln an uns gerichtet hatte: "Meine Berren! vergeffen Gie nicht, bag es in Deutschland noch Fürsten giebt, und daß ich einer bavon bin!" Was bamals wie eine halbschüchterne Mahnung flang, Das tonte jest wie ein gurnendes und brauendes: Quos ego! und entgegen. Satten wir wirklich vergeffen, baß es Fürften in Deutschland gebe, und bag ber Ronia von Preußen einer fei? Dnein! Wir hatten ja fo viel Rücksichten - nur zu viel, meinten Manche - auf Die Fürften genommen. Wir hatten ein volles Jahr lang bie schwersten Kämpfe mit den Republikanern bestanden, weil wir behaupteten, die Erhaltung ber Throne sei nothwendig gur Erhaltung ber Ordnung und bes innern Friedens. Wir hatten ichon beim Borparlament, unter Gagern & Führung, Die Bersuche zur Republikanisirung Deutschlands vereitelt und bie Throne - die damals in ihrem tiefften Grunde mankten gerettet. Und waren wir nicht fpater abermals dem bedroh= ten monarchischen Principe zu Gulfe geeilt, als tie Berliner Bersammlung burch ihren Steuerverweigerungsbeschluß bemfelben ben Rrieg erklärte? Satten wir nicht biefen Rud= fichten auf bas monarchische Brincip unsere Popularität und bas Unsehen ber Versammlung bei einem großen Theile bes Volkes geopfert? Waren wir nicht beshalb als Volks=

verräther ben Massen bezeichnet, auf Proseriptionslisten gesetz, bedroht, geschmäht, insultirt worden? Hatten wir nicht noch eben in jenem kalten Empfange am Rhein, in jenen Beschimpfungen, die uns in Köln widersuhren, dasur büßen müssen, daß wir den neuen Staatsbau Deutschlands auf den sesten Boden der Erbherrschaft, und zwar einer preußischen Erbherrschaft, gründen wollten? Und dafür solcher Undank, solche Berkennung unserer patriotischen Absichten und, was schlimmer war, der thatsächlichen Nothwendigkeit, die uns gezwungen hatte, so zu handeln, wie wir gethan!

Diese Gebanken und Empfindungen bewegten uns, als wir aus dem Schloffe in die Wohnung unferes Brafiden= ten zurückfehrten. Alle waren niedergeschlagen, fummer= voll, zum Theil erbittert. Was follte nun geschehen? Die Debatte begann; eine Reihe von Sprechern brang entschie= ben auf sofortige Abreife. Unser Auftrag, fagten fie, sei erledigt : wir hatten die Rrone anzubieten gehabt, fie fei abgelehnt worden; mehr zu thun feien wir weder befugt noch verpflichtet; uns bleibe nichts, als schleunigft in Die Mitte ber Nationalversammlung zurückzukehren; Diese moge bas Weitere beschließen. Simfon felbst schien diese Un= ficht zu theilen. Ich erhob zuerst bagegen Widerspruch; ich führte aus, daß, wenn wir jest, mit diefer Untwort, gurudfehrten, die Berfammlung unter bem Gindruck berfelben und burch das gemeinschaftliche Andringen der Linken und ber Grinnerungen a. b. Paulefirche. 19

Großbeutschen leicht zu Entschließungen fortgeriffen werben fonnte, die unfer ganges Berfaffungswerf in Frage ftellen möchten. 3ch fürchtete nämlich, bag man bie Dberhaupts= frage fofort für offen erflaren und entweder ein Directorium einsetzen ober ben Raiser von Defterreich zum beutschen Raifer mablen mochte. Ich bestand barauf, bag wir in einer Erklärung an ben Ronig Diefem die Lage ber Dinge und die Gefahren bes Weges, auf welchen er das deutsche Berfaffungswert verweise, ruchaltlos auseinanderfegen, baß mir ihn zu einer nochmaligen Erwägung feines Ent= schluffes auffordern follten. Soir on trat mir bei; Undere folgten, und so ward die Abreise verschoben und die Abfaffung einer Erflärung beschloffen. Man beauftragte bamit Dablmann, Rieffer und mich. Wir entwarfen fie jo, bag barin eine Brude ber Berftanbigung zwischen bem König und ber Nationalversammlung geschlagen ward; wir bezogen uns auf die Ministerialerklärung vom 2. April und beuteten barauf bin, wie wir nach biefer nur eine Unt= wort in gleichem Sinne auf unser Anerbieten hatten erwar= ten können, wie aber auch eine folche die Nationalversamm= lung, wenigstens in ihrer Mehrheit, zufriedengeftellt haben wurde. Wir boten alfo bie Sand zu einem Wiedereinlenken, begründeten zugleich die Nothwendigkeit eines folchen, die Unmöglichkeit einer Bereinbarung ber Berfassung zwischen ber Nationalversammlung, zumal in ihrer gegenwärtigen Lage, und 38 Regierungen.

Unfer Entwurf fand zahlreichen Widerspruch. Man erflarte es für eine Ueberschreitung bes Auftrags ber Deputation, bag wir gewiffermagen unterhandeln wollten. Die Deputation habe nur Gines zu erflären : bag eine Unnahme ber Krone oder felbst nur ein "Anrecht" barauf undenkbar fei obne gleichzeitige Unnahme ber Berfaffung, bag mir ein bedingtes Unnehmen als eine Ablebnung betrachten mußten, bag ber Ronig nur die Wahl babe, Krone und Berfaffung ober feines von Beiden anzunehmen. Simfon war es, ber biesen ftreng juriftischen Standpunkt am Nachbrudlichsten verfocht, ber auch, ba bie Mehrheit ber Deputation ibm beiftimmte, in biefem Sinne jene befannte Grflarung redigirte, die wir vor unserer Abreise von Berlin bem Ministerium überfandten. Wie jener romische Abgesandte vor ben Senat von Sagunt, fo trat Simfon gleichsam vor die Regierung bes Königs bin mit ber furzen, ftolgen Aufforderung: "Nun wählt!"

Am Abend des 3. April waren wir zum Prinzen von Breußen geladen. Wir kamen dahin noch voll der schmerzelichen Eindrücke des Morgens. Der Prinz, ein grader, straffer, militärischer Charakter, empfing uns durchdrungen, wie man sah, von der hohen Bedeutung dieses Tages. In ernstem, tiefeingehendem Gespräch suchte er uns zu überzeugen, daß der Eindruck, den wir aus der Antwort des Königs und der Aufnahme unserer Sendung bei ihm gesschöpft hatten, der Eindruck, als wolle man mit der Nationals

versammlung brechen, fie wenigstens bei Seite ichieben und seinen Weg ohne nie geben, nicht ber richtige, nicht ber beabsichtigte fei, daß man ben Werth und bie Bebeutung bes Unerbietens ber Gesammtvertretung Deutschlands voll= tommen anerkenne und nur aus Ruchichten ber Bflicht wie ber Politif ben entscheidenden Schritt nicht ohne die freie Buftimmung ber andern Fürsten thun fonne. Die Bringeffin, eine Frau, bei welcher Beift und Gemuth um ben Borrang ftreiten, vielleicht ber flarfte politische Ropf und bas warmfte patriotische Berg am Sofe zu Berlin, bat, be= ichwor uns faft, mit tiefer Bewegung in ihrer Stimme und in ihren Mienen, an bem glücklichen Ausgange unserer Sendung nicht zu verzweifeln, das Werk ber Verftandigung nicht vorschnell abzubrechen. Es werde, es muffe Alles noch gut enden; das Biel fei ja ein fo herrliches, ein fo nothwendiges. Leider war es nicht das erfte Mal, daß biefe eble Frau bas unglückliche Schickfal ber Caffanbra theilte, ungehört zu weiffagen und zu warnen. "Ach! er bat ja feine Rinder!" hatte fie ichon bamals gerufen, als fie, Die brobenden Märzsturme lange voraus ahnend, rechtzeitiges Einlenken und Borbeugen vergebens flebendlich anrieth. Sie konnte es jest wieder ausrufen, im ichmerglichen Sinblick auf ihren Sohn, mit beffen einftigem Erbtheil ein fo gewagtes Spiel gespielt marb. Gewiß! um finderlos eine Bolitif zu verfolgen, welche nicht auf das furze Leben eines Menfchen, fondern auf die Dauer, die Große und ben Ruhm ganzer Geschlechter berechnet ift, muß man — ein Friedrich ber Große sein.

Es war ein schmerzlicher und boch wohlthuender Austausch von Empfindungen und Gedanken, in welchem und bieser Abend nach den so peinlichen Erlebnissen des Tages verging. Bon der einen Seite Hoffnungen und Tröstungen, mit aufrichtigstem Sinne gegeben, aber doch erfolglos, weil wir nicht daran glauben konnten; von der andern Seite ebenso vergebliche Klagen und Wünsche, denen abzuhelsen und entgegenzukommen jenseits gewiß nicht der Wille, leisder aber die Macht fehlte.

In Keinem prägte sich das Tragische dieser Situation so ergreisend auß, wie in Simson. Hatte er dort, wo man die Machtbesugniß der Nationalvertretung in Frage stellte, noch einmal sich mit dem ganzen Stolze dieser Machtsbesugniß bekleidet, so ließ er hier, wo er so warmen Sympathien für jene Versammlung und ihr Werk begegnete, seinen patriotischen Klagen um die zerstörten Hoffnungen Deutschlands, seinen trüben Ahnungen von den kommensden Verwicklungen, seinem bittern Schmerz über die Verskennung der guten Absichten und des ausopfernden Eisers der Frankfurter Mehrheit ungescheut freien Lauf. Wenn daß stolze Wort, daß Gagern zu Köln sprach: "Daß deutsche Wolf muß die Einheit haben" — dem Feldgeschrei eines siegreich anstürmenden Geeres glich, so klang Simsfons !

jenes polnischen Batrioten, ber, felbst zum Tobe getroffen, ben Stern seines Vaterlandes erbleichen fah.

Tief gebeugt und schwer leibend kehrte Simfon nach Frankfurt zurück und nahm den Präsidentenstuhl nur auf furze Momente wieder ein. Eine ernste Krankheit warf ihn bald nieder, und er mußte aus der Bersammlung scheiden, ohne nur die Paulskirche noch einmal betreten zu haben.

Gben im Begriff, feine gerruttete Gefundheit burch eine Babefur zu ftarfen, eilte Simfon boch mitten aus biefer nach Gotha, um bei den Berathungen feiner alten Partei= genoffen nicht zu fehlen. "Ich murbe mir es in ber Sterbeftunde nicht vergeben haben, wenn ich gefehlt hätte", fagte er. In icharfer Auffaffung ichilderte er uns ben neuesten Stand ber beutschen Frage, wie er ihn in Berlin gefunden habe. Er verficherte, bag bie augenblicklich in Berlin am Ruber befindlichen Männer wirklich aufrichtig ben Bundesstaat mit parlamentarischen Institutionen wollten, und rieth in= ftandig und mit drangender patriotischer Angst zur Unterftugung biefer Beftrebungen, zur raschen Ergreifung bes letten Weges, auf dem vielleicht noch ein deutscher Bundesstaat möglich fei. Simfon wird baber auch in feiner neueften Stellung als Abgeordneter zur zweiten preußi= fchen Rammer bas Minifterium Branbenburg unterftugen, fo lange es jenen Weg nicht verläßt, obichon daffelbe ibm persönlich so feindselig und mit so fleinlich nachtragendem

Grolle entgegengetreten ift. Denn barin wetteifert Sim fon mit Gagern, bag Beiben bie eigene Berfon nichts gilt gegen bas Allgemeine, bas Baterland.

Simfons Bedeutung und Ginfluß in Frankfurt beschränkte fich so ziemlich auf ben Rreis seiner Thatiakeit als Präsident. Weder als politischer Redner, noch als Partei= führer trat er in ben Borbergrund. Unders Gagern. Er war nicht blos der anerfannte Führer der ftarkften und ein= flufreichsten Partei fogleich beim Beginne bes Parlaments, sondern weit mehr, als Dies, er war für einen großen und, man barf wohl fagen, ben beften Theil ber Mation ber Typus, die Berforperung des nationalen Gedankens felbit, ber Apostel einer neuen Zeit. Reine ber politischen Größen ber Baulstirche, felbst die bedeutendsten nicht, konnten sich in biefer Sinficht mit ihm auf gleiche Stufe ftellen alle erfannten ibm willig eine überragende, eine Ausnahme= ftellung zu. Sogar feine Feinde thaten Dies unwillfürlich burch die Art, wie fie ibn anfeindeten. Gagern verdanfte biese Ausnahmestellung mehr noch, als seinen ftaatsmänni= ichen und rednerischen Talenten, ben Gigenschaften seines sittlichen und politischen Charafters. Das war auch ber Magitab, womit er felbst sich maß. "Auf meinen Berftand bilbe ich mir wenig ein," pflegte er zu fagen, "aber auf meinen Charafter - ja!" Gin anderes Mal ging er in feiner Bescheidenheit noch weiter und meinte: "Es sei boch ein trauriges Beichen einer charakterarmen Beit, bag man

um feinen Charafter fo viel Befens mache". Alls Staats= mann und Redner war Gagern zwar hervorragend, boch feineswegs ohne Mangel. Große, einfache, naturgemaße Grundverhältniffe ftaatlicher und internationaler Bilbun= gen mit ficherer Sand zu erfaffen und in fühnen Umriffen binguftellen, bas verstand er meifterhaft. Aber wenn es an bie praftische Ausführung, an die Durcharbeitung im Gin= gelnen, an die Ueberwindung entgegenftebender Schwierig= feiten fam, bann ichien ihm bisweilen ber fichere praftifche Blid, die geschäftliche Gewandtheit, die diplomatische Berechnung ber Berhaltniffe und ber Menschen, felbft die auß= bauernde Energie bes Sandelns zu versagen. Es bedurfte bann wohl ber äußeren Unregung und bes unterftütenben Rathes feiner Freunde, um die großen, inftinktartigen Gin= gebungen feiner Seele zu flaten Gebanten und praftifchen Entschließungen zu gestalten. Allein in Zeiten großer Bewegungen und in den Augen des Wolfs ift es überhaupt weniger die Bolltommenheit bes Konnens, als die Stärfe bes Wollens, was ben Werth ber Manner bestimmt, bie es fich zu feinen Führern und Lieblingen erwählt. Und fo war es auch bei Gagern vorzugsweise die über jeden Berbacht erhabene Reinheit und Uneigennütigkeit feiner Abfichten, Die bewährte Teftigkeit feines Charafters, Die Innig= feit feiner Begeifterung für die Große, Macht und Ginheit bes Baterlandes, die Entschloffenheit und unerschütterliche Buversicht, womit ir die großen Grundgedanken seines poli=

tischen Strebens unter allen Berhaltniffen festzuhalten, ihnen Alles unterzuordnen, fich gleichsam gang bamit gu ibentificiren wußte - Das mar es, was ihm jene zauber= hafte Macht über bie Gemüther, was ihm jenen Nimbus bes Einzigen, bes Unvergleichlichen verlieh. Auch noch andere Gigenschaften wirften bazu mit, Gigenschaften, Die zum Theil nur in entfernterer Beziehung zu ben politischen Leiftungen Gagerns ftanden : feine hohe mannliche Schon= beit, die in feltenem Grabe Anmuth mit Majeftat verei= nigte, feine Liebenswürdigkeit im Umgange, Die Rraft und Biegfamkeit seines Draans, Die ausbrucksvolle Gewalt fei= ner Bewegungen und feiner Mienen, furz, die harmonische Vollendung feiner ganzen forperlich und geiftig ausgezeich= neten Berfonlichkeit. Gefteben wir es nur, wir Deutsche find in der Politif darin noch etwas Poeten, daß wir auch bier immer einen perfonlichen Mittelpunkt haben muffen, in den wir unfer Intereffe fur bie Cache bineinlegen, und bag auf biese Weise ein gewiffer Kultus ber Person ent= fteht, ber freilich auf politischem Gebiete noch weniger un= bedenklich ift, als auf funftlerischem. Ich fage nicht, bag ein folder Rultus wirklich mit Bagern getrieben worden fei, -Dem beugte Gagerns Bescheidenheit vor, die nichts mehr haßte, als folche Abgötterei - allein nabe baran mar es, daß ein Theil der Freunde und Barteigenoffen dieses großen Mannes bas bekannte: "Er hat's gefagt!" auf ihn an= wandte und bei politischen Zweifelsfällen nicht mehr fragte:

"Bas ift das Nechte?" fondern: "Bas sagt Gagern bazu? was wird er thun?"

Um Gagerns Stellung an ber Spige unferer nativnalen Bewegung und die Bedeutung, die sein Name in den verschiedensten Kreisen erlangt hat, ganz zu verstehen, muß man sich die Geschichte seiner politischen Wirksamkeit seit den Märztagen vor. J. vergegenwärtigen.

Als die Bewegung des vor. Jahres auch das Groß= bergogthum Seffen ergriff, ward Gagern, bis babin Rubrer ber Opposition und von ber Regierung heftig angefeindet, an Die Spite ber Geschäfte berufen. Das Programm, womit er ben Beginn einer neuen politischen Zeit für Seffen anfunbigte, ward ein Mufter fur alle Staaten, welche fpater in bie Bewegung eintraten; fo flar, fo offen, in jo großen und freien Bugen zeichnete es bie gerechten Forberungen bes Bolfes und die Mittel zu ihrer Befriedigung. Bon ba an ward Gagerns Rame, lange ichon popular im fubwestlichen Deutschland, auch im öftlichen mit Sochachtung genannt. Das Borparlament begann. Gagern, ber un= ter ben Unftiftern beffelben war, trat jest, in Folge feiner neuen, einflugreichen Stellung, noch entschiedener in ben Vordergrund. Der ihm zugedachte Vorfit ward zwar abgelebnt; bagegen galt er sofort als Führer ber monarchisch= constitutionellen Partei, die sich um ihn, wie die republi= fanische um Beder, ichaarte. Bald ftanden biefe beiden Manner im beigen Kampfe einander gegenüber. Gin bedeu-

tungsvoller Contraft! Dort ber jugenblich fürmische, feurige Seder mit feinem balb ritterlichen, balb burichi= tofen Wefen; bier ber mannlich fraftige, ernfte Bagern, ben gangen Abel sittlicher Große auf ber Stirn und bie gange Macht germalmender Rebe auf ben Lippen. Dies gewaltige Dreinfahren, Diese feulenschlagende Beredtfam= feit im Munde eines Ministers imponirte besonders ben Nordbeutschen, welche außerdem durch die Entschlossenheit und ben Erfolg, womit Gagern bie monarchischen Grundfate verfocht, für ihn gewonnen wurden. War er es boch, ber bie Bermaneng ber Versammlung fiegreich bekampfte und baburch bie beabsichtigte Republifanisirung Deutsch= lands, ben Burgerfrieg, die Spaltung zwischen Nord und Sud, und was fonft noch alles im Gefolge jenes gefähr= lichen Untrage fommen mußte, glücklich verhinderte. Ba= gerns Ruf, als bes tapfern Bertheibigers ber Monarchie gegen republikanische Umfturztheorien, breitete sich auch in ben conservativen Rreisen Nordbeutschlands immer weiter aus. Das schmerzliche Opfer, welches seine Familie burch ben Tob bes altern Bruders ber Sache ber Ordnung brachte, verknüpfte ben Namen Gagern noch enger und unauflos= licher mit bem Gedanken ber conservativen und monarchi= fchen Intereffen. Dabei blieb Gagern gleichwohl feinen längst bewährten freisinnigen Grundfaten, feinem Märzprogramme und ben Errungenschaften bes Vorparlaments un= erschütterlich treu. Das "Einzig und allein" feines Freunbes Soiron fand an ibm, bem Minifter, (bei Gelegenheit bes famosen Levelichen Promemoria) einen entschloffenen und gewichtigen Vertreter. Als bie Nationalversammlung zusammentrat, war Bagern wieder der Führer, um ben bie conftitutionelle Bartei fich schaarte. Gern batte man ibn als Leiter und Vorkampfer bei ben Debatten an ber Spite ber Partei gesehen; aber wichtiger schien es, burch feine Erhebung zum Präfidenten eine nach innen und außen bedeutungsvolle Demonstration zu vollziehen. So ward Gagern burch bie vereinten Stimmen ber Rechten und ber Centren mit großer Mehrheit gewählt. Nur bie Linke, bie ihm vom Vorparlamente ber grollte, ichloß fich aus; aber auch fie verföhnte er durch feine Antrittsrede, worin er bie "Souveranetät ber Nation" proflamirte, noch mehr baburch, baß er feine Ministerstelle aufgab, um sich gang unabban= gig den Inteerssen ber Berfammlung zu widmen. Die Con= fervativen waren etwas verdutt, als fie ihren Führer fo fühn den Fuß auf den schlüpfrigen Boben ber National= fouveranetat feten faben. Allein Gagern hatte bamit nicht ein abstractes Brincip ausgesprochen, sonbern nur bas Ergebniß einer thatfachlichen Rothwendigkeit. "Die Bollmacht", fagte er, "biefes Berfaffungswert zu schaffen, hat die Schwierigkeit in unfere Bande gelegt, um nicht gu fagen bie Unmöglichfeit, bag es auf anderem Wege zu Stande fame, Die Schwierigkeit einer Berftanbigung unter ben Regierungen". Man hat ber Berfammlung feit=

dem ihre Vollmacht entrissen, aber jenes Wort Gagerns von der "Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, daß auf anderem Wege Etwas zu Stande komme", hat die trostlose Wendung der Dinge nur bekräftigt. In der Versfammlung selbst brach sich Gagerns Ansicht immer mehr Bahn, und so feierte Gagern den Triumph, daß, was er damals, wo die noch unbezweiselte Souveränetät der Versfammlung einen solchen Ausspruch zu legitimiren schien, als den einzigen Weg zur Zustandebringung einer Versassung bezeichnete, unter ganz veränderten Umständen, bei sichon fast gebrochener Macht der Versammlung, von der überwiegenden Mehrheit dieser als das noch immer allein zum Zweck Führende anerkannt ward.

Nicht minder überraschend für seine Bartei war der "kühne Griff", welchen Gagern in der berühmten Rede über Schaffung einer Centralgewalt that, indem er der Bersfammlung rieth, selbst den Träger dieser Gewalt, ohne Befragen der Regierungen, zu wählen. Die Monarchisten von strenger Observanz schrieen laut über Berrath, über weichliche Nachgiebigkeit gegen die Linke, und selbst die näheren Freunde Gagerns schüttelten bedenklich die Köpfe. Wenig sehlte, so wäre er von seiner Partei im Stiche gelassen worden — doch riß er sie noch glücklich mit sich sort. Daß er einen Fürsten als den zu Wählenden bezeichnete, söhnte die Erschrockenen einigermaßen mit ihm aus. Auch die Regierungen machten gute Miene zum bösen Spiel und

gaben mit sauersugem Lächeln ihre nachträgliche Genehmigung zu ber geschehenen Wahl. Der Erfolg - Diefer höchste Richter in politischen Dingen - rechtfertigte alfo ben in ber That febr fuhnen Schritt. Denn fast allzuge= wagt war es allerdings, einen folden "Griff" zu thun, ohne fich vorher ber Stimmung in ber Berfammlung und bes guten Willens ber Rabinette verfichert zu haben. Manche Mitglieder von der Nechten konnten übrigens Gagern biefen Sandftreich gegen ihr Princip niemals gang vergeben und behaupteten : Die Schwierigkeiten, auf welche die Centralgewalt bei Ausübung ihrer Befugniffe in ben Ginzelftaaten fließ (Schwierigkeiten, bie Gagern felbft fpater als Reichminifter in vollem Dage gekoftet bat), wurden nicht eingetreten fein, wenn man fich über bie Ginfebung biefer Gewalt mit den Regierungen verftanbigt batte. Gin anderer Boiwurf, ben man gegen Gagern gerichtet bat, ist ber, daß er nicht vor Abschluß des Berfassungswerkes die Stimmung in Berlin genauer fondirt und ber Berfammlung die Demüthigung einer Ablehnung ihres Unerbietens, fammt allen baraus entstandenen Berwickelungen, erspart habe. Dag Gagern nicht ernftlich genug biefe wichtige Aufgabe ins Auge gefaßt habe, Diefen Bormurf wird man ihm schwerlich machen, wenn man bedenkt, daß er noch als Bräfident ber Berfammlung längere Beit in Berlin verweilte, um eine Lofung ber beutschen Frage, wie er fie für nothwendig hielt, anzubahnen. Schwerer

ift's, ibn bavon freizusprechen, bag er bie Personen, mit benen er bort zu thun hatte, nicht genug burchschaut, daß er auf ihren guten Willen und ihre Ginficht Soffnungen gebaut habe, die fich fpater als Taufchungen erwiesen. Gagern hat hier allerbings gezeigt, bag er ein Staats= mann im Sinne ber alten Rabinetspolitif nicht ift, bag er nicht mit ben fleinen Magitaben fürftlichen Gigenwillens und erbarmlicher Sofintriguen zu meffen verfteht, fondern feinen politischen Berechnungen die Ginficht und bas Wollen bes Rechten, Guten und geschichtlich Nothwenbigen, die er felbst überall zu Grunde legt, auch bei Andern voraussett. Das ift, wie nun einmal bie Berhaltniffe find, freilich unstaatsmännisch und führt zu Enttäuschun= gen ber Art, wie fie Gagern und feine Bartei haben erle= ben muffen. Allein vor bem ewigen Richterftuhl ber Ge= schichte wird biefer Mangel an Staatsflugbeit, Diefes allzugroße Vertrauen Gagerns - nicht fowohl zu ben Personen, als zu ber siegreichen Macht ber Thatsachen und ber Vernunft - ihm und Denen, die ihm gefolgt find, weit weniger zur Unehre gereichen, als jenen Un= bern, die sich figeln, ihn überliftet zu haben, diese traurige Pfiffigkeit, Die zwar für ben Augenblick biplomatische Triumphe feiert, an beren Fersen aber früher ober später fich leicht die furchtbare Nemens eines neuen, schrecklichen Gerichts ber Bolfer über Die Rabinette heften mochte.

Bei ber öfterreichischen Frage bewährte fich Gagerns

politischer Instinkt und feine fühne, großartige Auffassung ber Berhaltniffe. Es ift bekannt, daß er ichon bei ber ersten Lefung ber Berfassung ben Gedanken einer Ausscheibung Desterreichs bom engern Bundesftaate ausgesprochen wiffen wollte. Seine Freunde hielten einen folden Untrag bamals noch für unzeitig, eine Initiative ber Berfammlung in diesem Sinne für bedenklich. Sie brangen baber in ibn : "er moge ben Antrag jest nicht einbringen; berfelbe merbe ihm schaben, ihm eine Niederlage bereiten; er fei es feiner Stellung, seinem Ginfluß schulbig, biesen möglichft gu schonen". Damals sprach Gagern im vertrauten Rreise bie für feinen Charafter febr bezeichnenben Worte : "Wenn ich einen Ginfluß habe, wie Sie fagen, fo verbanke ich bie= fen wohl hauptfächlich dem Umstande, daß man stets von mir gewußt hat, ich spreche und handle immer nach mei= ner besten Ueberzeugung, ohne perfonliche Rucksichten. 3ch würde mich diefer guten Meinung unwerth machen, wollte ich jest anders handeln." Und so brachte er ben Antrag ein, ber faum ein Dugend Stimmen fur fich hatte. Aber brei Monate barauf erhielt berfelbe Vorschlag, von ihm in Form eines ministeriellen Programms vorgelegt, die Majo= ritat. 3mei Gedanken beherrichten Gagern gang: ber einer ftarken Ginheit Deutschlands unter ber Form eines preugischen Erbfaiferthums, und ber einer innigen Ber= brüderung bes fo geeinten Deutschlands mit ber Befammt= monarchie Defterreich. Man hat feine Parteilichkeit fur bas

preußische Erbkaiserthum ihm zum Borwurf gemacht. Unseble Beweggründe ihm unterzulegen, haben doch selbst seine ärgsten Widersacher nicht gewagt. Aber auch jener Borwurf ist ungerecht. Für Gagern war das preußische Erbkaisersthum nicht Zweck, sondern nur Mittel, und zwar in seinen Augen das einzige Mittel, um den Zweck, die starke Einsheit Deutschlands, zu erreichen.

Unser Berhältniß zu Desterreich faßte er in burchaus großartiger Beise auf. Desterreich, so wollte er, follte als mächtiger Einheitsstaat, vom beutschen Elemente beherrscht und mit Deutschland in innigem Bechselverkehr, beutsche Kultur nach bem Often tragen und dem russischen Einsluß dort die Spige bieten. Hoffentlich wird auch darin noch einmal die Zukunft Gagerns vorahnendem Genius Recht geben, wie sehr auch die Gegenwart ihn Lügen zu strafen scheint.

In Einem nur litt jene Auffassung an einer bedentlichen Unklarheit, welche namentlich in der ersten großen
Rede Gagerns über die österreichische Frage auffallend
hervortrat, auch später sich nie ganz verlor. Gagern schien
ein Berhältniß zwischen Desterreich und dem deutschen Bunbesstaate als möglich zu denken, welches eine gemeinsame Bertretung Beider nicht ausschlösse. Diese Unklarheit ist auch
in das Radowissiche Project einer Union mit Desterreich
übergegangen. Wo bleibt aber da die Selbstständigkeit des
Bundesstaates, wo bessen parlamentarische Regierung?

Ueber Gagerns Stellung zu ben Beftrebungen für Durchführung ber Verfaffung in ben letten Wochen ber Nationalversammlung habe ich schon am betreffenden Orte mich ausführlich verbreitet. Gagern war in biefer Beit förperlich und geiftig fehr leibend, ich mochte fagen, gebroden. Die aufreibenden Unftrengungen eines gangen Jah= res, die niederschlagenden Greigniffe ber legten Monate, Die namenlosen Rrantungen, die fein edles Berg einerseits durch die raffinirte Feindseligkeit ber Radicalen und mehr noch burch beren mahnsinniges Gebahren zum Berderb und zur Schande mabrer Freiheit, andererseits burch ben Undank und die Verblendung ber Kabinette erfahren mußte - alles Dies hatte feine fo nachhaltige Rraft erschöpft , fein Ber= trauen auf fich felbst gebrochen und ihn mit fich in Zwiewalt gebracht. Er war nicht mehr, ber er vor einem Jahre gemesen, und er fühlte und sagte Dies jelbft. Aber ber fitt= lich reine Charafter und bas ftarte, gang auf ein hohes Biel gerichtete Wollen find ein unverwüftlicher Kern ewig ju= gendlicher Lebenstraft, und fo hat auch Gagern rasch feine geiftige und forperliche Glafticitat wieder gewonnen und ift mit gewohnter Ruftigkeit von Neuem auf ben Rampf= plat getreten, als ein folcher fich ihm und feiner Bartei anderwärts zu erschließen schien. Er berief bie Busammen= funft in Gotha am 26. Juni und sprach bort warm und beredt für die Unterftutung des Berliner Berfaffungeprojectes, damit, nachdem die Durchführung ber Frankfurter

Berfassung unmöglich geworden, wenigstens annähernd dasselbe Ziel auf jenem Wege erreicht und dem Rückfall Deutschlands in die vormärzlichen Zustände der Zerrissenschit und der Unfreiheit vorgebeugt werde. Daß er das durch sich abermals den ärgsten Verlästerungen von Seiten der Großdeutschen wie der Demokraten aussetze, kümmerte ihn wenig; war er doch überhaupt gewohnt, die öffentliche Meinung zwar nicht zu verachten, aber sich auch nicht von ihr tyrannissten zu lassen, sondern stets nur nach der eigenen, innersten Ueberzeugung sein Ziel zu versolgen.

Gagern hatte die Genugthuung, daß die Partei, deren Führer er zu Frankfurt war und die durch die verhängnißvollen Wirren der letzten Wochen daselbst zersprengt schien, sich in Gotha beinahe in allen ihren Elementen wiesder zusammenfand und, Angesichts der immer drohender werdenden Gefahren des Baterlandes, sich enger denn je um das gemeinsame Banner schaarte, von welchem herab sein Name ihr voranleuchtet. Dieser Name, an welchen sich der Gebanke der Einheit Deutschlands in ihrer allein wahren und dauernden Form knüpft, ist mit der Zukunst unseres Baterlandes und mit den Hoffnungen aller Patrioten so innig verwebt, daß sein Glanz sicherlich die gegenwärtige traurige Krisis unserer Zustände überdauern und früher oder später wieder hell ausleuchten wird als Leitstern für die Geschicke des, Gott walte es! geeinigten Deutschlands.

S. v. Gagerns jungerer Bruder, Max, ward burch

bes Erfteren überftrahlende Perfonlichkeit verdunkelt, ichien auch felbst seine größte Genugthuung barin zu finden, Jenem bei feinen Unternehmungen mit Rath und Gulfe zur Sand zu geben und zu beffen Berberrlichung beizutragen. Seine größere geschäftliche Gewandtheit und feine biplomatischen Erfahrungen waren eine glückliche Erganzung zu ben in anderen Beziehungen hervorragenden Gigenschaften bes altern Brubers. Dafür ward ihm ein nicht geringer Ginfluß auf Diesen beigemeffen. Bon ihm ging im Marg vorigen Jahres die Idee aus, auf diplomatischem Wege eine rafche Einigung Deutschlands unter einem Oberhaupt und mit einer Nationalvertretung zu Stande zu bringen. Der Bersuch, ben M. Gagern machte, die Einwilligung ber Fürsten im Sturme zu erobern, gelang nur theilweise, und Die außerdiplomatischen Mittel, burch welche er seine Sen= bung zu unterftugen fuchte, waren mitunter faft etwas un= biplomatisch. Ich erinnere mich noch, welche Befturzung es in Sachsen verurfachte, als Robert Blum, angeblich nach gang positiven Mittheilungen M. Gagerns, öffent= lich verfundigte, wie es im Werke fei, bem Konig von Breufen die Oberhauptswürde anzutragen, bei feiner ober ber andern Könige Weigerung aber eine fubdeutsche Republit, mit Einwilligung der bortigen Fürsten, zu errichten und die Bewegung mit allen Mitteln über gang Deutsch= land zu verbreiten. Freilich ftellte Dt. Gagern, wie Das nicht anders fein konnte, die Richtigkeit diefer Mittheilun=

gen in Abrede. Aber für einen Diplomaten war es schon fatal, daß das Vertrauen, welches er einem ihm wenig bestannten Volksführer geschenkt, zu solchen Misverskändnissen Anlaß hatte geben können. Bei der unglücklichen Malmoer Angelegenheit, wo er als Abgesandter der Centralgewalt fungirte, konnte er natürlich keine Lorbeern ärnten; doch schien er gethan zu haben, was sich eben thun ließ.

## Der Landsberg.

Auf den Landsberg pflegten bie herren vom Cafino ftolgen Blide, wie auf einen unebenbürtigen Salbbruber, herabzusehen. Sie marfen ihm - und bas freilich nicht mit Unrecht - Unfelbitftandigfeit und Wankelmuth in den Abstimmungen vor; Biele nannten ihn geradezu Die "Bartei ber Mittelmäßigkeiten". Die Mitalieder bes Landsberg ihrerfeits flagten über ben Dunfel und Despotismus ber "Brofessorenpartei", ber fie aus bem Cafino vertrieben, über die Langweiligkeit und poctrinare Steifheit ber bortigen Verhandlungen, Die fie nicht hatten ertragen fonnen. Auf die Ehre, Stifter bes Landsberg zu fein, er= hob den ftartiten, doch nicht unbestrittenen Unspruch Berr Schneer. 218 Führer ber Partei Schienen namentlich bie Gebrüber Loem, Bauer aus Bamberg, Breufing, Lang, Sollandt, Wichmann, Diebig und W. Bordan theils betrachtet zu werden, theils fich felbft gu betrachten. Es war bem Landsberg eigen, bag er feinerlei bauernde Berrschaft, weber eine monarchische, noch eine oligarchische, bei sich aufkommen ließ, beshalb felbst bie for= melle Leitung des Clubs möglichst oft in andere Sande übertrug, damit fich ja feine Ueberlegenheit Einzelner über die Andern ausbilde. Ob es mahr ift, was man ihm schuld gab, daß er aus gleichem Grunde nicht gern hervorragende Berjonlichkeiten in fich aufgenommen babe, ober ob ber Mangel an folden, ber allerdings bei biefer Bartei bemert= bar bervortrat, nur der geringen Angiebungefraft bes Lands= berg zuzuschreiben mar, bleibe dabingestellt. Dieselbe Gifer= fucht übrigens, mit welcher bie einzelnen Mitglieder bes Landsberg einander gegenseitig beobachteten, beberrschte auch ben Club im Gangen bei feinen Wechfelbeziehungen mit ben andern Clube. Bei ben Bablen in bas Bureau ober in Ausschüffe fühlte sich ber Landsberg fast jedesmal zuruck= gesett, mar es auch in der That häufig, weil die berricbende Partei, das Cafino, wenig Rudfichten auf ihn nahm. Gin befonderer Grund zu bem etwas gespannten Berhaltniß zwi= fchen Landsberg und Cafino lag wohl auch in ber lands= mannschaftlichen Busammensehung beiber. Im Landsberg herrschte ein zwar nordbeutsches, jedoch nichtpreußisches Element vor - Sannoveraner, Braunschweiger, Olden= burger, besonders die Ersten; außerdem Franken. Go bildete fich bier ein Stammesbewußtsein aus, welches bem im Cafino herrschenden zwar nicht feindselig, boch aber mit einer gewiffen argwöhnischen Gifersucht gegenüberftand.

Der bebeutenbfte Name im Landoberg - ber einzige faft von allgemeinem Rlang in gang Deutschland - leiber faum mehr noch als ein Name, war: Sylvefter Jordan, ber eble Martyrer ber Freiheit, bas unglückliche Opfer jener ichandlichen Willfürherrschaft, beren barbarisches Walten noch bis an bie Schwelle ber neuesten Beit uns feit ber Erhebung bes vorigen Jahres fast wie ein bofer Traum er= scheinen wurde, mußten wir nicht fürchten, daß am Ende Diese Erhebung felbst vielmehr wie ein Traum vorübergeben und jener harten Wirklichkeit noch einmal Blat machen fonnte. Der große Umschwung bes Jahres 1848 brachte in Sorbane Schickfal einen merkwürdigen Wechfel bervor. Unlängst erft aus ungerechter Rerterhaft entlaffen, ward er jest berufen, benfelben Fürsten, ber ihm fo barte Qualen bereitet, ber ibm funf Jahre feines Lebens geraubt, ber feine Mannestraft in ihrer ichonften Entfaltung gebrochen hatte, als beffen Bevollmächtigter am Bunbestage zu vertreten. Mit welchen Gefühlen muß Diefer Fürft bem Manne, ben er fo tief gefrantt, die Sand gereicht haben, um ihn für fich in Pflicht zu nehmen! Für Jordan war ber Ent= schluß zur Uebernahme einer folchen Stellung fein fo schwerer. 218 ächter Constitutioneller unterschied er genau bie Berfon bes Fürsten von seiner Regierung, und, ba er bie lettere jest tuchtigen und braven Mannern anvertraut fah, fo bachte er nicht mehr an Das, was Jener einft, von andern Ministern berathen, an ihm verbrochen hatte, fon=

bern war gern bereit, feine wiedergewonnene Freiheit bem Baterlande zu widmen und das neue, volksthumliche Regi= ment mit bem Gewicht feines gefeierten namens zu unterftuben. Ueberhaupt hat fich Jordans edler und felbfiver= leugnender Charakter mabrend diefer neuesten Epoche seiner Thätigkeit im ichonften Lichte gezeigt. Das bittere Unrecht, welches Fürstenherrschaft an ihm begangen, hat seine festbegründete Ueberzeugung von der Borzuglichkeit der monar= difden Staatsordnung nicht mantend gemacht, und er ge= bort nach wie vor zu ben marmften Bertheibigern einer auf constitutionell = monarchischer Grundlage ruhenden, mit weisen Schranken umgebenen Freiheit. Leiber ift Jordans förperliche und geiftige Rraft burch die fünfjährige Saft und bie unfäglichen Leiden, die mahrend diefer Beit von allen Seiten auf ihn einstürmten, tief erschüttert, und feine thatige Theilnahme an ben Arbeiten ber Nationalversammlung fonnte baber nur eine febr bemeffene fein.

Des berühmten Marburgers Namensvetter, Wilhelm Jordan aus Preußen, hat in anderer Weise eine wechsels volle Lebensbahn durchlausen. Im Jahre 1845 einer der leidenschaftlichsten Volkstribunen in den Schügenhausvers sammlungen zu Leipzig, entging er mit Noth einer gerichtslichen Verurtheilung, mußte aber, auch er ein Opfer polizeilicher Wilkfür, Sachsen verlassen. Als er im vorigen Jahre in die Nationalversammlung eintrat, schien er zwar von dem persönlichen Gebahren der Linken und ihren Uebers

treibungen angewidert, hielt fich aber boch zu ihr, fprach noch bei bem Gefet über Die Centralgewalt im entschieden republifanischen Sinne, stimmte auch bei ber Bahl bes Reichsverwesers für Joh. Abam v. Itftein. Aber bald barauf trat eine merfwürdige Wendung in Jordans Barteiftellung ein. Es war zuerft bei ber Polenfrage, wo er mit seinen bisberigen Barteigenoffen brach, indem er bie preußische Politik gegen Pofen in Schut nahm und bas Berbleiben ber Bolen unter beutscher Oberherrlichkeit als eine geschichtliche Nothwendigfeit vertheidigte. Seine Rebe, obaleich nicht frei von Einseitigkeiten und Uebertreibungen, aber im großen Stol gehalten, machte viel Aufseben und verschaffte ihm ben Ruf eines ber bedeutenderen Redner ber Baulsfirche. Mit feiner Partei fam er baburch in heftigen Conflict; Blum verlangte feine fofortige Ausschließung aus bem Club, brang aber nicht burch - man mochte wohl ben Werth ber Talente Jordans und die Befahr einer Ueberlieferung beffelben als Bunbesgenoffen an bie Begenpartei begreifen. So ging er noch eine Zeit lang in politi= ichen Principfragen mit ber Linken. Aber feit ber Waffen= stillstandsfrage, wo er abermals gegen fie fprach, mar bie Trennung entschieden; Jordan trat formlich von ber Lin= fen zurud und nahm, mit Ueberspringung ber bazwischen= liegenden Clubs, feinen Plat im Landsberg. Seitbem wandte er die icharfen Waffen feiner Beredtsamkeit auch in freiheitlichen Fragen gegen feine bisberigen Barteigenoffen,

geißelte die Ausschweifungen ber Demokratie und verthei= bigte confervative Grundfate. Daß ein Mann von philofophischer Bilbung, von hellem Geift und afthetischem Gefühl, wie Jordan, nicht auf die Dauer fich mit ber Linfen vertragen, nicht an ihren kopflosen lleberschwänglich= keiten, ihrer unbiftorischen Auffassung ber Berhältnisse, ihren Robbeiten und Trivialitäten Gefallen finden konnte, finde ich febr begreiflich; bag ein Solcher, wenn er feine politischen Ansichten andert, Dies auch offen bethätigt, fein Talent und feinen Gifer ebenfo gut für feine neuen, wie früher für seine alten Bundesgenoffen, aufwendet, auch ba= wider ift nichts zu fagen. Allein eine gewiffe Buruckhal= tung, ich möchte fagen ein gewiffes Schaamgefühl fteht, fo scheint mir, Denen wohl an, welche zuvor mit leiben= ichaftlicher Singebung einer politischen Richtung gefolgt find, von welcher fie nun ploglich zu ihrem Gegentheil überfpringen. Wenn aber, wie bei Jordan, biefe neue Rich= tung gefliffentlich zur Schau gestellt wird, wenn sie fich mit auffallender Schroffheit und beinahe affectirter Absicht= lichkeit immerfort gegen bie früheren Bundesgenoffen menbet, fo hat Dies für mein Gefühl etwas Berlegenbes. 3ch glaube bemerkt zu haben, bag ich mit biefer Unficht nicht allein ftand, bag W. Jordan zwar von Denen auf ber Rechten gefeiert warb, benen jede Unterftupung erwunscht war, und bie ichrofffte am Meiften, bag bagegen ein großer Theil seiner neuen politischen Freunde ihn mit einem ge=

wissen Mistrauen ober boch nur mit schwachen Sympathien betrachtete. Die Linke verfolgte ihn naturlich mit ihrem gangen Saffe, legte seinem Meinungswechsel geradezu eigen= nütige Beweggrunde unter, ein Berbacht, bem Jorbans Unftellung als Marinerath im Reichsbienste wenigstens einen Unlag gab. Ohne 3meifel mar 28. Jorban bas bedeutenofte parlamentarische Talent des Landsberg. Doch schadete dem Eindruck seiner Reden die mehr erfünstelte als funftreiche Anordnung, bas bis zur Geschmacklofiakeit getriebene Saschen nach Effect und überhaupt die anwidernd hervortretende Citelfeit bes Redners. Diefe Citelfeit verleitete ihn bisweilen zu argen Taktlofigkeiten. Eine folche war feine dithurambische Lobrede auf Lichnowsty an beffen Grabe; eine folche mar es, baß gerade er in der Debatte bes 19. Mai die Rechtfertigung ber conservativen Partei und gleichsam beren politische Stanbrede übernahm.

Bon ben übrigen Breußen bes Landsberg zeichnete sich Keiner besonders aus. Wichmann sprach scharf und nachs drücklich, aber mit einer monotonen Heftigkeit, die seine Reden fast wirkungslos machte. Kerst, ein entschlossener Medner, ward durch allzu derbes und undisciplinirtes Auftreten seiner Partei mehr unbequem als nüglich. Fuchs und Schneer waren emsige Arbeiter auf dem Felde der Geschäftsordnung, mehr aber nicht. Die Gebrüder Loew wirkten mit Eiser und einflußreich in der Partei; in öffent-licher Versammlung traten sie selten aus. Sie standen unter

ihren Parteigenoffen ziemlich am Weitesten rechts, stimmten fest und consequent und gingen fast immer gleichen Schritztes mit einander.

Das Contingent Bayern, welches ber Landsberg gur Erbkaiserpartei lieferte, mar nicht groß, aber wichtig, weil es Abgeordnete aus ben größten Städten Frankens um= faßte - Bauer aus Bamberg, Rrafft und Beltner aus Murnberg, Lammers aus Erlangen. Berfonlich be= beutend war von Diesen nur Bauer, ber rühmlichft befannte Borfampfer ber protestantischen Rirche in Babern. Er verbindet bas Rräftige, Offene bes Gubbeutschen mit bem Ernft und Nachbruck bes Mordlanders - eine glück= liche Mischung, die fich überhaupt im frankischen Stamme baufig findet. Geine Reben zeichnete eine tiefe fittliche Barme und eine flare praftifche Auffaffung ber Berhalt= niffe aus. Namentlich war die in ber Raiferfrage von schlagenofter Wirkung. Bum Umte bes Brafibenten, bas er an zweiter Stelle einen Monat lang befleibete, fehlte ibm die nothige Gewandtheit und Energie.

Die Sannoveraner bes Landsberg, obschon im Uebrigen nicht immer gleich stimmend, indem die Herren Breusing, Wachsmuth, Merkel, Lang etwas mehr nach rechts, die Herren Röben, Dammers und Quin = tus = Icilius mehr nach links sich neigten, hielten doch fest zusammen, so oft es die Bertretung von Rechtsprin=cipien galt — ber angeborene Rechtssinn und freie Mannes=

muth bes hannöverschen Stammes flammte bann in allen gleichmäßig stark empor, und sie standen in solchen Fällen ihren Landsleuten im Württemberger Gof und der Westendhall an Entschiedenheit nicht nach. In Gotha hätten sie sich beinahe von der Gagernschen Bartei und deren Brogramm losgesagt, weil sie darin das Necht der Stände in den Einzelstaaten nicht genug gewahrt fanden. Doch schlossen die meisten noch in der letzten Stunde sich der Bartei wieder an, wenn schon "mit schwerem Gerzen".

Der ehrwürdige Veteran Lang, dem das Glück zu Theil ward, als Alterspräsident die erste deutsche Nationals versammlung zu eröffnen, konnte freilich, seines hohen Alsters und seiner dadurch geschwächten Kräfte halber, in der Paulskirche wenig wirken; dafür hat er, als Führer der Opposition in der hannöverschen Volkskammer, mit redlichem Eiser für die deutsche Sache gekämpst. Doch war es ein Fehler von ihm und seiner Partei, daß sie die Vildung eines Ministeriums aus ihrer Mitte ablehnten. Der deutsschen Sache hätte durch ein solches Ministerium in Hannover bedeutend genügt werden können.

Wie Lang, so ift auch Breufing von Denabrud ein aus ben Berfassungskämpfen Sannovers wohlbekannter, bewährter politischer Charakter. In seinem Wesen zeigt sich ganz bas hannöversche Naturell— berb, kräftig, ehrlich, nicht gerade schöpferisch an politischen Gebanken, aber bas einmal für recht Erkannte mit unbeugsamer Zähigkeit sesthaltend.

Auf gleicher Stufe politischer Gefinnung mit den Sannoveranern stand ber Oldenburger Buttel, nebst Rüber Berichterstatter ber Minorität in der Frage des Gagernschen Programms.

Weiter links hielt sich Hollandt, Biceprässbent der braunschweigischen Volkskammer. Er gehörte zu Denen, die sich in Gotha definitiv von der Mehrheit trennten. Ein bedeutender politischer Charafter ist Hollandt nicht; er meint es ehrlich mit der Sache der deutschen Einheit und einer vernünftigen Freiheit, scheint aber nicht ganz unabhängig zu sein von den wechselnden Strömungen der öffentelichen Meinung.

Der Schleswig-Holfteiner Gülich gehörte zwar auch bem Landsberg an, war aber ein so eigenwilliger und querköpfiger Politiker, daß selbst seine Bartei, die doch in der Toleranz gegen Meinungsabweichungen ihrer Angehörisgen sehr weit ging, sich damit unzufrieden bezeigte und ihn kaum als den Ihrigen anerkennen mochte. Er war das einzige Mitglied des Landsberg im Berfassungsausschuß. Seine Bahl in denselben war von der Partei zur förmlichen Ehrensache gemacht worden — und nun wollte es der Unstern des Landsberg, daß gerade diese Wahl ihm so wenig Ehre eintrug. Denn auch im Ausschuß lies Gülich seine wöllig underechendare Kometenbahn. Bon ihm rührte der ganz ernsthaft gemeinte Borschlag her: die Oberhauptswürde unter den deutschen Fürsten zu — verloosen.

Gulichs politische Thätigkeit in seinem engern Baterlande (er war Vicepräsident der schleswigschen Stände, auch Mitglied der Deputation, welche den gefährlichen Auftrag vollführte, das Ultimatum der Serzogthümer nach Kopenhagen zu überbringen) ließ auf einen gesesteten Charakter und bedeutende politische und parlamentarische Eigenschaften schließen; schade, daß diese Erwartung so wenig in Erfüllung ging!

## Der Augsburger Sof.

Der Augsburger Sof genoß bei allen Fractionen ber Rechten einer auszeichnenben Achtung. Das Cafino, fonft fo ftolz und eifersuchtig auf fein Recht und feine Berrichaft, pflegte auf den Augeburger Sof bei jeder vorkommenden Gelegenheit eine bevorzugende Rücksicht zu nehmen und räumte ihm mehrfach vor fich felbft ben Vorrang ein. Der Landeberg fühlte fich zu bem Rachbar zur Linken weit mehr mahlverwandtichaftlich bingezogen, als zu bem zur Rechten, gegen beffen lebermacht und herrisches Wefen er nur in ber innigen Verbindung mit jenem einen Rudhalt fand. Co= gar bas Café Milani, obichon feiner politischen Richtung nach dem Augsburger Sof unter allen rechten Fractionen am Fernsten stebend, ließ boch seiner festen Organisation fo wie der Confequeng und Zuverläffigkeit feiner Abstim= mungen volle Gerechtigkeit wiberfahren; ja Binde er= flarte ihn geradezu fur ben bestbisciplinirten von allen

Clubs, feinen eigenen nicht ausgenommen. Gewiß ein feltenes Lob aus diesem Munde! Um so gründlicher ward ber Augsburger Sof von ber linken Seite bes Saufes gehaßt, theils wegen eben jener Eigenschaften, bie ihn seinen Bundesgenoffen auf ber Rechten werth machten, theils weil man ihn als einen Ueberläufer von ber Linken zur Rechten ansah. Wie es bamit fich verhielt, habe ich anderwärts auseinandergesett. Den Bortheil batte ber Augsburger Sof von feiner Ausscheidung aus dem Burttemberger Sof, baß nur bas Gleichartige in ihn übergegangen, bas Un= gleichartige zurückgeblieben mar. Daber bie große innere Gleichmäßigkeit und lebereinstimmung feiner Glemente, worin dieser Club gewiß alle andern übertraf, wenn man hinzunimmt, daß bamit nicht, wie in manchen Fractionen, befonders auf ber Linken, eine Unfreiheit ber Ginzelnen gegenüber ben tonangebenden Führern, vielmehr die größte Unabhängigkeit und Selbstständigkeit bes politischen Urtheils aller Mitglieder verbunden war. Auch hatte ber Club bas Blud, daß perfonliche Gitelkeiten ober fonftige eigen= füchtige Motive, wie fie im Schoofe politischer Barteien fo leicht fich einnisten und ihr ftorendes Spiel treiben, wohl nirgends fo wenig zu finden waren, als bei ihm. Daber tam es benn, bag bie Berathungen bes Clubs fo rafch, bundig und nur auf die Cache gerichtet von Statten gingen, baß bie Beschluffe, bie er faßte, so febr bas Beprage felbit= ftandiger, wohlerwogener und aufrichtiger Ueberzeugungen aller feiner Mitglieder trugen, bag endlich felbst ohne vor= ausgegangene Berabrebung bei unvorgesehenen Zwischen= fällen ber Augsburger Sof in feinen Abstimmungen fich felten fpaltete. Diese Ginmuthiafeit, Sicherheit und Rafch= beit feiner Entschließungen verschaffte ibm einen Ginfluß auf die Berathungen ber befreundeten Clubs und folglich auch auf die Mehrheitsbeschlüffe in der Versammlung, ber weit über feine eigentliche numerische Bedeutung binausging.

3ch darf dies Alles fagen, ohne den Vorwurf ber Parteilichkeit ober Unmaglichkeit fürchten zu muffen, obgleich ich Mitbegrunder und Vorftand bes Augsburger Sofes gewesen bin; ich barf es sagen, weil es bekannte und an= erkannte Thatfachen find, die ich ausspreche.

Nicht wenig trug zu ber innern Sarmonie bes Augs= burger Sofes bei und ichuste ibn vor Ginseitigkeiten ber Umftand, daß feine Landsmannschaft barin vorwiegend, vielmehr fast alle deutsche Landestheile und Begenden, ber Morben wie ber Guben, ber Dften wie ber Weften, bas Ruften= wie das Binnenland, die großen und die fleinen Staaten ziemlich gleichmäßig vertreten waren.

Un Bahl und Bedeutung ber hervorragenden Berfon= lichfeiten fonnte fich ber Augsburger Sof mit bem Cafino nicht meffen; bagegen fehlte ihm auch jener Nachtrab völlig bedeutungsloser, nur mit ihren Stimmen gahlender Partei= ganger, wie er großen Parteien eigen zu fein pflegt, und es gab unter feinen Mitgliebern faum eines, bas nicht auf

Erinnerungen a. b. Baulefirche.

bie ober jene Beise wirksam in bie allgemeinen parlamen= tarischen Berhandlungen eingegriffen hätte.

Die bedeutenofte Perfonlichkeit des Augsburger Sofes war ohne allen Zweifel Wilhelm Bartwig Befeler, ber Statthalter von Schlesmig-Solftein, alterer Bruber bes Professors. Er trat in die Versammlung ein, als ber Waffenstillstand von Malmoe und die in dessen Folge geschehene Einsebung einer Regentschaft für Schleswig-Solftein burch Die contrabirenden Mächte feiner Wirksamfeit bort augen= blicklich ein Ende gemacht hatte, und verließ fie beim Bieberausbruch ber Feindseligkeiten mit Danemark, um auf's Neue an die Spite ber Regierung zu treten. Bas Befeler in biefer wichtigen Stellung ben Berzogthumern gewesen ift, Das wissen nicht die Bergogthumer allein, Das weiß gang Deutschland. Schon früher hatte Befeler als Mit= alied und Brandent ber ichleswigschen Standeversammlung an ben Rampfen für die nationale Gelbstftandigkeit und bie untrennbare Berbindung Schlesmig = Solfteins einen auszeichnenden Antheil genommen. Als die danische Regierung, um ihn bom Stänbefaal fernzuhalten, ihm ben Urlaub verweigerte, verzichtete er auf feine Abvokatur und gab damit feine gange Erifteng preis. Bum Dant für diefen felbstverleugnenden Entschluß, und um ihm eine ehren= volle Unabhängigkeit zu sichern, ward damals auf dem Wege einer Nationalsubscription burch gang Deutschland ber fog. Beselerfonde gegründet. Aber ber parlamentarische

Rampf, auf welchen fich Befeler ruftete, follte in einen ernsteren Rampf mit ben Waffen in ber Sand übergeben. Das Incorporationspatent vom 4. Marg 1848 erschien; gleichzeitig borte man von einem bewaffneten Ginfall ber Danen, burch welchen Diese ihre vermeintlichen Rechte auf Schleswig mit Gewalt geltend zu machen entschlossen seien. Auf diese Nachricht eilte Befeler fogleich von Schleswig nach Riel, traf bort mit bem Bringen von Augustenburg und anderen entschloffenen und patriotischen Männern zufammen und errichtete mit ihnen, nachbem die Burgerschaft Riels und bas bort garnisonirende Jägerbataillon fich für fie erklärt hatten, noch in ber Nacht eine provisorische Regierung für beibe Bergogthumer. In Riel erfuhr Befeler, daß am andern Tage die Festung Rendsburg von banischen Truppen besetzt und die dort befindlichen Landeskaffen, im Belang von mehr als einer Million Mark, aus bem Lande geschafft werden sollten. Er begab sich baber in ber Frühe bes andern Morgens mit bem Pringen von Augustenburg, gefolgt von dem getreuen Jägerbataillon und einem Bug bewaffneter Bauern, ber fich ihnen unterwegs anschloß, auf ber Gifenbahn nach Rendsburg, fam unaufgehalten fammt feiner Mannschaft in die Festung und nahm von diefer, ba Die Garnison, nach Berjagung ihrer banischen Officiere, gu ihnen überging, ohne Schwertstreich Besit. Das gange Land jauchtte diesem ersten fühnen Schritte zu und ruftete fich zum Rampf; die alsbald berufene Landesversammlung

für beide Bergogthumer beftätigte mit Freuden die provi= forische Regierung in ihrer felbstgeschaffenen Gewalt. Be= feler mar bas haupt und bie Seele biefer Regierung : er leitete bie innere Berwaltung beiber Länder und brachte bie Grundfate einer einfachen, naturgemäßen, auf möglichfte Selbstregierung bes Bolks gebauten Politif im weitesten Umfange und mit ben glücklichsten Erfolgen zur Unwenbung. Der ernfte, männliche Charafter ber Bevolferung fam ibm babei zu Gulfe, und fo entstand bier bas Mufterbild einer achtrepublikanischen Regierung im fconften Ginne bes Wortes, obichon man ber Form nach im Namen bes Bergogs von Schleswig-Solftein fortregierte und beffen Rechte ftreng aufrechterhielt. Zwar gab es eine Bartei in ben Bergogthumern, welche auch biefen letten Raben ger= reißen, überhaupt allerlei weitergreifende bemofratische Unfichten zur Geltung bringen wollte; biefe Bartei fand aber an Befeler einen entschiedenen Begner und an feinem feften Willen ein unüberfteigliches Sindernig ihrer Blane. Bei ber Babl nach Frankfurt ftellte fie ibm ihren Führer, Th. Dishausen (gleichfalls Mitglied ber provisorischen Regierung) entgegen. Befeler fiegte jedoch mit ftarfer Majoritat. Sein Eintritt in die Paulsfirche mard von ber gangen Centralpartei mit Freuden begrüßt, nicht blos weil man von feinen erprobten ftaatsmännischen Fähigfeiten und Erfahrungen Nugen zu ziehen hoffte, fondern auch weil man auf fein Prafidententalent rechnete, von bem er

in Schleswig fo glangende Proben abgelegt batte. Go ward Befeler, faum in Die Berfammlung eingetreten, als Biceprafibent an Gagerns und Simfons Seite gefest. Er verwaltete bies Umt, trop ber Schwierigkeit, Die für ihn in ber Unbekanntichaft mit ben Gebräuchen bes Saufes lag, mit ziemlicher Sicherheit und Gewandtheit und wußte burch fein energisches und unparteilsches Berfahren felbst ber Linken Achtung abzugewinnen, die ihn anfänglich (mabricheinlich megen feines Wahlfieges über Dlobaufen und feines Wiberftandes gegen ihre Bartei in ben Bergog= thumern) mit sichtbarer Ungunft empfing und ihm die Berwaltung feines Umtes nach Rraften erschwerte. Durch feine Stellung als Mitglied bes Brafibiums, mehr noch, wie es ichien, burch eigene Scheu und Abneigung marb Befeler von ber Tribune, wo man ibn oftere zu feben erwartet hatte, ziemlich ferngehalten. Dur einmal, beim Welckerichen Antrag, trat er auf mit einer Rebe, fernig von Inhalt, wenn auch in ber Form vielleicht zu schlicht für ben an pratorifche Effette gewöhnten Geschmack ber Baulsfirche. 3m Allgemeinen ift Befeler weniger ein Mann ber Tribune und jener Reden im großen Styl, die fich mehr an Die öffentliche Meinung braußen, als an die eigentlichen Buborer wenden, um fo entschiedener aber ein Meifter ber furgen, ftraffen, nuchternen Debatte, welche es nur mit ihrem Gegenstande zu thun hat, vor Allem aber ein Mann ber That. Im Club war er unübertrefflich durch die Schärfe

bes Blicks und die rasche Sicherheit, womit er jebe Frage am rechten Ende zu paden wußte, burch bie Gebiegenheit und unerschütterliche Veftigkeit feiner Grundfate, Die er nicht aus doctrinaren Begriffen, fondern aus praktischen Unschauungen und Erfahrungen schöpfte, endlich durch die einfache, bundige Art feines Bortrags. Go ehrlich, gerade und fern von allen biplomatischen Rniffen Befelers gan= ges Wesen war, so wußte er boch mit feiner und nicht zu täuschender Beobachtungsgabe fremde Schliche zu burch= schauen. Gine große Sicherheit und Gewandtheit im per= fonlichen Berkehr fam ihm babei zu Statten. Rlug und vorsichtig in hohem Grade, schlau sogar, wo es noth that, aber ohne Falich, brav burch und burch, immer nur von ben ebelften Beweggrunden, von ben Gefühlen aufrichtigfter Singebung für eine große und gute Sache erfüllt, uneigen= nütig und aufopfernd bis zum Meufersten, fo stellte Be= feler bas Mufter eines Staatsmannes bar, ber als Ber= treter einer Bolfsfache es zu thun hat mit Diplomaten, eines Staatsmannes auf bem Uebergange von ber alten, geheimniß = und rankevollen Rabinetspolitif in eine neue, offene, nur mit ben Waffen bes Rechts und ber Wahrheit fampfende, wie wir fie erftreben, aber leiber noch lange nicht besiten. In Diefer Sinsicht murbe Befeler eine glückliche Erganzung zu Gagerns oft allzuhingebendem und vertrauendem Wefen gebildet haben, waren Beide gu= fammen im Reichsministerium gewesen. Befeler batte

mit Gagern Dieles gemein - bas Imponirende ber Ge= ftalt und ber gangen Erscheinung, felbst einzelne Buge bes Gesichts, namentlich die weit hervorstehenden gewaltigen Brauen und bie bobe, ftarkgewölbte Stirn. Die feltene Mischung von Anmuth und Majestät, welche allen Mienen und Bewegungen Gagerns einen fo unbeschreiblichen Reiz verlieb, befaß Befeler nicht in gleichem Grade. Die Formen feines Gefichts und feines Rorpers trugen mehr bas ftarre und ftrenge Geprage bes nordischen Thous, als bas bewegliche und weiche subbeutscher Bilbung, und feine Stimme, allzusehr von bem breiten, verschwimmenben Rlange bes friefischen Dialekte beberricht, ermangelte gwar nicht ber Rraft, aber bes bellen Wohlklanges, welcher bie Simfons, und ber feelenvollen Tiefe, welche bie Ba= gerns auszeichnete. Wenn Befeler fomit an Naturga= ben und, ich möchte fagen, an poetischem Reiz ber Erscheinung binter Gagern zurückstand, fo war er ihm vollkom= men ebenbürtig an Beift und Charafter, ja er übertraf ibn vielleicht an Rlarheit und Sicherheit bes Wollens, an Rraft und Raschbeit ber Ausführung, an staatsmännischer Bemandtheit und Voraussicht, mabrend er an Liebensmurdig= feit, Innigfeit bes Gefühls und jener Befcheibenheit, Selbft= verleugnung und Singebung an bas Allgemeine, welche ben wahrhaft großen Mann und Patrioten bezeichnet, mindeftens nicht hinter ihm gurudftand. Befelers gan=

ges Wesen macht ben wohlthuenden Eindruck der Sichersheit, des wohlbegründeten Selbstvertrauens auf die eigne Kraft und auf die Güte der Sache, der diese Kraft geweiht ist. Seine Gegenwart und sein Nath wurde schmerzlich vermist in den schweren Stunden der Entscheidung über Sein oder Nichtsein, Handeln oder Nichthandeln der Bersamm-lung; hätte damals nicht sein engeres Baterland so dringende und so gerechte Ansprüche an ihn gemacht, so würde sicherlich Beseler gerade in dieser Zeit der Noth am Wenigsten auf seinem Posten in Frankfurt gesehlt haben.

Das Mufterbild eines kernhaften beutschen Mannes von ächtem Schrot und Korn ist herr Wern her von Niersstein, langjähriges Mitglied und zuleht Vicepräsident der zweiten Kammer zu Darmstadt. Braktischer Landwirth und wohlbegütert, psiegte er sich gern einen "Bauer" zu nensnen, mit jenem Selbstgefühl, das sich bewußt ist, die natürlichen Vorzüge dieses Standes mit allen Errungenschaften der Bildung zu vereinigen und durch letztere den sogenannten gebildeten Klassen vollfommen ebenbürtig, durch erstere ihnen sogar überlegen zu sein. Alls Gagern im J. 1836 den Staatsdienst verließ und sich eine unabhängige Stelslung als Landwirth zu erwerben beschloß, ward Wernscher sie sein Lehrer in der Landwirthschaft, wogegen Dieser wieder in Gagern seinen Meister und sein Orakel in polizischen Dingen verehrte, dem er durch alle Stadien ihrer

gemeinsamen öffentlichen Wirtsamkeit hindurch mit fast ichwärmerifder Singebung anbing. Wern ber befag grund= liche Renntniffe in ber politischen Geschichte aller Bolter und Zeiten und pflegte bavon oft einen glücklichen Gebrauch in seinen Reben zu machen. Er liebte es, geschichtliche Un= ichauungen und allgemeine politische Wahrheiten in furgen, fernigen Sprüchen lapidarisch hinzustellen und bann bie Anwendung bavon auf einen vorliegenden Fall zu Wenn er mit einem folchen Rernspruch die Tribune betrat und, ben breiten Oberforper etwas zurückgeworfen, mit ausgestrecktem Urm und weit hinaus= gerichtetem Blick bes flaren, finnigen Auges gleichsam in die Ferne beutete, von wo ihm feine Anschauung komme, bann glich ber fraftige Mann mit bem iconen, ausbrucksvollen Geficht, bas von langem, ichlichtem Saar eingefaßt war, beinabe einem Seber und Drafelverfunder. Rur vermied Wernber nicht immer forgfältig genug die leber= treibung, burch welche, was bei mäßigem Gebrauche ein= brucksvoll und bedeutend ift, leicht zur Manier und Affectation wird. Beffer noch, als aus Buchern, batte Wern= her aus bem Leben felbft bie Bedurfniffe und Mittel ber gesellschaftlichen Ordnung ftubirt. Auferzogen unter ber frangofischen Gesetgebung, war er mit ben Bortheilen einer einfachen, naturgemäßen Behandlung ber Rechts= und Berkehrsverhaltniffe, eines öffentlichen, mitten im Bolte fich bewegenden Gerichtsverfahrens aus eigner Un=

schauung vertraut geworden, ebenso aber auch mit den Nachtheilen bureaufratischer Bielregiererei und mangelnder Selbstständigkeit des Gemeindewesens. So wußte er die Borzüge des französischen und des germanischen Staats-lebens mit klug abwägendem Geiste zu verbinden und sich danach seine Ansicht über Das, was das Beste für uns sei, zu bilden. Wern her gehörte zu den conservativsten Mitzgliedern des Augsburger Hofs, in welchem er — mehr durch sein Wesen, als durch sein Alter — eine Art von Patriarchenrolle spielte und dem er längere Zeit hindurch mit Riessex und mir vorstand.

Rieffer hatte beim Vorparlament sich durch die gewandte Auseinanderwickelung einer schwierigen Fragstellung bemerklich gemacht, wodurch er den Verlegenheiten des
Präsidenten und der Versammlung zu Hülfe kam. In der
Nationalversammlung schwieg er ansangs oder trat doch
nur weniger bedeutend hervor, bis er plöglich durch eine
glänzende Improvisation, worin er einen Angriss auf seine
Glaubensgenossen, die Inden, mit der siegreichen Gewalt
eines tiefgekränkten sittlichen Gefühls zurückschlug, die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zog und mit einem Male
ben Rus eines der besten Redner der Paulskirche gewann.
Dieser Auf steigerte sich seitdem mit jedem neuen Austreten
Riessers; seinen höchsten Gipfel erreichte er in jener
epochemachenden Schlusrede zur Vertheidigung des Welckerschen Antrags, einem Meisterstück klarer, scharssinniger,

geistvoller, vor Allem aber von ber Barme edler Leiben= schaft und tief patriotischen Gefühls burchwehter Beredt= famteit. Rieffers Starte als Redner beruht hauptfach= lich auf diesem ftarken sittlichen Bathos, baneben auf einer scharfen Dialektik und einer geistreichen, ich möchte fagen finnigen Beise, moralische und politische Bahrheiten aus ber umhüllenden Schale verworrener Thatfachen wie einen leuchtenden Rern in großartiger Einfachheit und Rlarheit bervortreten zu laffen. Rieffer befit ein außerorbent= liches Feingefühl für alle, auch die versteckteften Berzweigungen sowohl bes ihm gleichartigen Gblen, als bes ihn abstoffenden Schlechten und Gemeinen, und er weiß mit wunderbarer Runft fur Jenes Die lebendigften Sympathien, für Dieses bie tieffte Entruftung in ben Bergen feiner Borer zu entzünden. Ueberhaupt ift bas vorherrschende Element in Rieffers Charafter bas Gefühl. Freilich fein blindes Gefühl, bas ber Leitung bes Berftandes entbehrt, vielmehr ein von ber vollendetsten Durchbildung aller geiftigen Rräfte getragenes, von bem burchbringenbften Scharffinn verflärtes, aber boch immer mit vorwiegend gemüthlichem Elemente. Wenn man fonft ben Ifraeliten, und nicht ohne Grund, vorwirft, daß fie in der Politik wie in der Wiffenschaft vorzugs= weise eine falte, gersetende Berftandesthätigkeit entwickeln, fo hat Rieffer hierin ben Charakter seiner Nation auf's Blanzenofte verleugnet. Sein ganges Wefen athmet Milbe, Berföhnlichkeit, Begeisterung für ein großes und erhabenes

Biel bes Schaffens, für nationale Ginheit und Macht und für eine auf ben festen Gaulen ber Freiheit und ber Gefeb= lichfeit rubende Staatsordnung. Das Schlechte, Gemeine, Die leichtfertige ober boswillige Sucht bes Berftorens findet an ihm einen unerbittlichen Feind und vermag ihn in wahrhaft beiligen Born zu verseten. Nichts halt ihn bann gurud, die Blipe feiner ftrafenden Beredtfamteit gegen bie Schuldigen zu ichleubern und fein emportes Gefühl in Borten der Entruftung zu entladen. Und fo fehr konnte bergleichen ihn außer fich beingen, daß ber fonft fanfte und gemeffene Mann zu heftigen und fogar unparlamentarischen Aleufferungen fich fortreißen ließ. Deshalb war ber Borfit, ben er eine Beit lang als Biceprafibent führen mußte, für ihn felbst bornenvoll und für die Bersammlung wenig er= fprieglich. Wie alle Menschen mit vorwaltendem Gefühl, war Rieffer nicht felten Schwankungen und Unficherhei= ten in seinen politischen Entschluffen ausgesett. immer vermochte er, was fein Gefühl ihm als bas Richtigere und Bunschenswerthere barftellte, Dem unterzuordnen, was fein Verstand als das thatsächlich allein Mögliche anerkennen mußte. Go in ber öfterreichischen Frage, mo er lange fich von ber Hoffnung auf eine Gewinnung Deutsch= öfterreichs nicht trennen konnte und beshalb von dem Erbfaifer nichts wiffen wollte, für den er boch nachher fo über= zeugend fprach. Aus Rechtsgefühl mar er Demofrat, infofern es biefem Gefühle widersprach, die Unsprüche Aller auf

gleiche Theilnahme am Staat ichlechthin burch bie falten Erwägungen politischer Berechnung guruckzuweisen und eine Grenze zu gieben zwischen Berechtigten und Rechtlosen. Bon biefem Standpunfte aus fprach er beim Borvarlament mit Barme für bas unbeschränfte Bahlrecht. Auf ber anbern Seite aber fonnte fein Berftand und fein ernfter Drang nach einer festen, vernünftigen Staatsordnung fich ben Bedenken und Erfahrungen nicht verschließen, welche gegen bie unbeschränkte Ausübung eines fo wichtigen Rechts zu fprechen ichienen. In ben letten Wochen bes Parlaments ward Rieffer burch eben jenes Gefühl in einen berben Zwiespalt mit fich felbit verfest. Das ichwere Unrecht, welches ber Nation und ber Nationalversammlung burch bie Berwerfung ber von biefer rechtmäßig zu Stande gebrach= ten Berfaffung und durch bie versuchte gewaltsame Aufdrin= gung einer andern, von wenigen Kabinetten octropirten, angethan werben follte, regte Rieffers ganges fittliches Gefühl auf und brachte ihn zu bem Entschluß, Alles zu versuchen, um dieses Unrecht abzuwenden. Er trennte fich beshalb mit einigen näberen Freunden, zu benen nament= lich Wurm und ich gehörten, von der Mehrheit des Weibenbusches und ging in ben Nürnberger Sof über. Aber bald ließ daffelbe fittliche Gefühl ihn vor den Folgen jenes Schrittes und namentlich vor ber brobenden Bemeinschaft mit ben Elementen ber Unordnung guruckbeben, bie er von jeher mehr als alles Undere gehaft und gefürchtet hatte.

Dieser Zwiesvalt mit sich selbst versetze ihn in einen Zusstand so großen geistigen und körperlichen Leidens, daß er die Bersammlung verlassen mußte, um sich in der Zurücksgezogenheit und im Genusse der Natur wieder zu erholen. Er hinterließ mir Bollmacht, für den Fall, daß ich mich bestimmt fände, ganz auß der Bersammlung zu treten, auch für ihn den Austritt zu erklären. Wer Riessers ganzes Wesen, wer namentlich seine Stimmung und Anschauung der Berhältnisse in dieser legten, schweren Zeit recht genau kennen lernen will, dem empsehle ich zur Lectüre den außsführlichen, mit seiner gewohnten Meisterschaft geschriebenen "Rechenschaftsbericht" meines tresslichen Freundes, womit derselbe seinen Wählern seinen Austritt auß der Versammslung ankündigte.

Wie Riesser für die Vertheidigung politischer Grundssätze, so war Wurm der Hauptredner der Partei für Fragen des Staatsrechts und der auswärtigen Politik. Er besaß eine bewundernswerthe Kenntniß der Geschichte des Staats- und Völkerrechts dis hinab zu den kleinsten Einzelheiten der Casuistik, ebenso des parlamentarischen Lebens der größern Versassungsstaaten, besonders Englands und Nordamerikas. In allen solchen Fragen galt er daher als Autorität nicht blos innerhalb der Partei, sondern auch in der Versammlung und in den Ausschüssen. Wurms Reden waren immer reich an gelehrten Citaten; doch hielt die Lebhaftigkeit seiner Darstellung und seine leichte, fast

fecte Behandlung ber Fragen jede Spur pedantischer Trocken= beit fern. Cher konnte man an feinem Bortrag oft eine gemiffe manierirte Nachläffigfeit und Leichtfertigfeit tabeln. In Fragen ber innern Politif gaben Biele ihm ichuld, daß er nicht frei sei von dem allgemeinen Fehler seiner schwäbi= ichen Landsleute, einer allzugroßen Nachgiebigkeit gegen bie bemokratischen Strömungen ber öffentlichen Meinung in ihrem Baterlande. Allerdings fand Burm fo ziemlich auf ber äußersten Linken im Augsburger Sofe, ja bisweilen schien er über benfelben binaus weiter nach links bin ben Fuß zu feben. Doch möchte ich bezweifeln, daß dabei äuße= rer Einfluß vorwiegend wirksam war. Wenigstens hatte Burm ichon zu einer Zeit, wo Dies weit ichwerer war. ben Muth gezeigt, Lieblingsmeinungen bes Tages, bie er für schädlich hielt, mit Rraft und Entschloffenheit ent= gegenzutreten. Er war unter Denen, Die beim Borparlament sowohl in öffentlicher Berfammlung als bei ben improvisirten Brivatverhandlungen im Weibenbusch gegen Seders und Struves republikanische Blane ent= schieden und nachbrücklich in die Schranken traten. Welche Stellung Wurm in ber letten Beit ber Nationalver= fammlung einnahm, ift ichon bei Belegenheit Rieffers mit erwähnt worden.

Rob. Mohl, Fallati und Wiedenmann vertraten ihre Partei — zuerst ben Bürttemberger, später ben Augsburger Sof — im Ministerium. Ihre Stellung barin

war anfangs eine ziemlich schwierige. Die Ansichten bes Bürttemberger Sofes gingen in vielen Fragen benn boch nicht so gang Sand in Sand mit benen bes Cafino, welchem Die Mehrheit bes Ministeriums angehörte. Alls numerische Minderheit im Ministerrathe vermochten jene Drei nur burch ein febr festes und einmuthiges Auftreten ihren politischen Standpunkt zur Geltung zu bringen und Ent= schließungen zu verhindern, welche fie felbst und das gange Rabinet mit ihrer Partei in Zwiespalt gebracht haben würden. Das haben fie benn auch bei verschiedenen Belegenheiten mit Entschiedenheit und Erfolg gethan. Die erfte Feuerprobe für bas Ministerium war ber Waffenstillftand von Malmoe. Als beffen Bedingungen bekannt wurden, zeigten fich bie Mitglieder bes Ministeriums aus dem Burttemberger Sofe ziemlich fest entschloffen, Diesen Bedingun= gen, fo wie fie vorlagen, ibre Austimmung nicht zu erthei= Ien. Allein die Beredtsamkeit ihrer Rollegen im Minifter= rathe und ber Bedanke an die ichwere Berantwortlichkeit, die sie durch ihre Trennung von benfelben, durch die Sprengung bes Ministeriums in fo entscheibenbem Augenblicke auf fich laden wurden, flegte über diefen Entschluß. Gin Ministerium zu bilben, welches ben Krieg gegen Dane= mark ohne Breußens Sulfe fortführen, welches ben fast unvermeidlichen harten Konflict mit Preugen bestehen, welches, statt wie das jetige auf die rechte, auf die linke Seite ber Bersammlung fich ftupen follte - Das erschien

ihnen zu gewagt, für bie Intereffen bes Baterlandes, ber Einheit und ber Ordnung zu gefahrbrobend.

Diese Grunde ihres geanderten Entschluffes fetten jene Drei, namentlich Fallati in tiefbewegter und ergreifen= ber Rede, ihrer Partei in ber Clubversammlung am Abend vor bem entscheibenben 5. September außeinander. Der Letteren gelang es nicht, fie anderen Sinnes zu machen; ebensowenig aber vermochten fie Die Bartei zu bewegen, baß fie ihren Entschluß, fur die Siftirung bes Waffenstillstandes gu ftimmen, aufgebe. Ihr Austritt aus ber Partei mar Die natürliche Folge bavon. Doch traten fie nach bem 16. September wieder ein , indem die Bartei, in Anerkennung ber Bebenken, die fie bewogen hatten, gegen ben Beschluß vom 5. September zu stimmen, ihnen eine Inbemnitätsbill bewilligte. Wie bann balb barauf ber Burttemberger Sof in Folge feiner ichwantenden Stellung gwi= schen Ministerium und Opposition sich spaltete, und ber Augsburger Sof baraus bervorging, ift früher angeführt worden. Die Stellung jener brei Mitglieder im Mini= fterium ward baburch eine wesentlich gunftigere. Gie bat= ten nun wenigstens eine feste und compacte Partei hinter fich und konnten bas entschiedenere Princip bes Fortschrittes, welches auch ber Augsburger Sof zu vertreten entschlossen war, um so zuversichtlicher an der rechten Stelle geltend machen, ba fie in allen andern Fal= len, wo eine mehr conservative Politik nothwendig er= Grinnerungen a. b. Paulsfirche.

ichien, ebenso sicher auf ben Beiftand ihrer Bartei gab= len burften.

Unter jenen Dreien selbst standen R. Mohl und Fallati etwas mehr links, Wiedenmann etwas mehrrechts. Das schwäbische Naturell verleugnete sich in den beiden Cresten nicht. Selbst in ziemlich wichtigen Principsragen (natürlich nicht Fragen der Verwaltung) trugen Mohl und Fallati kein Bedenken, von ihren Kollegen sich zu trenen und in mehr demokratischem Sinne zu stimmen.

Obgleich man zugesteben muß, baß fteife Umtsmiene und bureaufratische Vornehmheit in dem neugeschaffenen Reichsministerium ziemlich unbefannte Dinge maren und baßes barin seinen rein parlamentarischen Ursprung niemals verleugnete, fo war doch fein Minister schon von Natur fo ganglich fern bavon, wie R. Mohl. Bisweilen ging er barin fast gar zu weit, so in jener bekannten, zu Rarrika= turen benutten Erzählung von den "Papierscheeren und Febermeffern", die er erft anschaffen muffe, weil ber Bundes= tag ihnen nur leere Bande hinterlaffen habe, fo, wenn er feine Berlegenheit über unvorhergesehene Unfragen, ftatt burch eine formelle Wendung fich barüber hinwegzuhelfen, nacht und fahl auf die Tribune brachte, wie ihm Dies g. B. bei einer Unfrage wegen bes Belagerungeftanbes paffirte. Solche fleine Verfeben abgerechnet, war übrigens Dobt äußerst glücklich in der Beantwortung von Anfragen und ber Abwehr von Angriffen, die sein Departement berührten.

Die Linke verzieh ihm bie schwäbische Derbheit, mit ber er sie oftmals auf ben Mund schlug, um der schwäbischen Ehr=lichkeit willen, die sie aus seinen Antworten heranssühlte, während die höfische Glätte Schmerlings, der sie mit schönen Worten hinhielt, ihren ganzen Grimm erregte.

Diefelbe ichwäbische Chrlichkeit, Die fich wenig um Formen fummert, wenn nur bie Sache gut ift, gab bem Juftig= minifter jenes improvifirte Gefet über Aufhebung ber Spielbanken ein, beffen allerdings etwas jabe Ginbringung und Unnahme Beren v. Binde so anflögig war und ihm noch lange nachber zum Gegenstande bes Spottes biente. Mitten im Drange einer warmen Debatte über die Unfittlichkeit ber Spielbanken ichrieb Dobl mit Bleiftift auf einen leeren Stimmzettel bie wenigen Borte: "Gefet über Schliegung ber Spielbanken. Ginziger Artikel : Alle öffentlichen Spielbanken find vom 1. Mai 1849 an in gang Deutschland ge= fchloffen und die Spielpachtverträge aufgehoben." - "Er wiffe nicht einmal, ob es ein Stimmzettel mit Ja ober mit Dein gemefen fei", bemerkte Binde fpottifch. Mohl ließ fich nicht irren. Er hatte auf ber Tribune erflärt:

"Ich glaube, daß wir jedenfalls competent find, einen großen Act der öffentlichen Sittlichkeit zu begehen, und ich möchte die deutsche Regierung sehen, welche uns entgegenträte, wenn wir aussprechen, daß keine öffentlichen Spielbanken mehr existiren sollen", und er gab diesen Worten Nachbrust, indem er die Spiels bank zu homburg, als man sie nicht freiwillig schloß, mit Reichsexecutionstruppen aufheben ließ.

Auf die Autorität der Centralgewalt hielt Mohl übershaupt gar streng, und seine Erlasse an renitente Regierunsgen — gleichviel ob große oder kleine — hatten Sand und Kuß. Dies und die Raschheit, womit er Bünschen und Beschwerben aus dem Schooße der Bersammlung, sobald er sie als gerechtsertigt erkannte, gewöhnlich schon früher nachkam, als sie auf die Tribüne gebracht wurden, gewann ihm in hohem Grade die Achtung und das Zutrauen auch der Linken, und er konnte dieser um so leichter Etwas biesten, wenn sie Ungehöriges von ihm verlangte.

Bei der Versammlung in Gotha vermochte Mohl anfänglich seinem verletten Rechtsgefühl die Zustimmung zu
dem Berliner Verfassungsprojekt nicht abzugewinnen, wollte
baber dem Programme nicht beitreten. Aber nicht lange
ertrug er die Trennung von seinen alten Freunden; bei der
nächsten Zusammenkunft erklärte er: "auch er opfere seine
Bedenken der höhern-Rücksicht auf die schwer gefährdete Lage
bes Vaterlandes und wolle mit der Partei stehen und fallen".

Fallati theilte mit Mohl die Erregbarkeit und ben bemokratischen Bug des schwäbischen Charakters, doch besaß er nicht dessen zähen Trop, fügte sich leichter der Gewalt der Thatsachen und dem Gewicht nüchterner Erwägung oder fremder Autorität. Seine Thätigkeit war übrigens vorzugs:

weise ben Verwaltungsinteressen bes Departements, bem er als Unterstaatssekretär angehörte, und ben bamit zusam= menhängenben Verfassungsfragen zugewendet; auch auf ber Tribüne trat er größtentheils in folchen Fragen auf, und zwar mit Schärfe, gründlicher Sachkenntniß und in ge= wandter Form.

Wiedenmann mar, wie viele Rheinlander, ein Tem= peramentspolitiker. In gewiffer Sinficht Demokrat aus Reigung, aus angewöhntem Oppositionsgeist, aus Anhäng= lichfeit an die demofratischen Ginrichtungen und Sitten feiner Proving, hatte er boch vor ber Demofratie, wie fie jest leibhaftig ibm erschien, eine so gewaltige Furcht, daß er in ber Anaft feines Bergens feine Schranke zu eng, feine Magregel zu hart fand, wenn fie ihm nur bas Gespenft ber Anarchie, der allgemeinen Auflösung ftaatlicher und gefell= ichaftlicher Ordnung, welches er ichon auf allen Stragen brobend einherwandeln fah, nachdrücklich vom Leibe hielt. Er war es, ber am Entschiedenften bie überftrengen Beftim= mungen bes Gesetzes zum Schut ber Bersammlung verfocht und fie, unter bem frischen Gindruck ber blutigen Borgange bes 18. September, querft im Augsburger Sof, burch biefen dann auch in der Versammlung durchsette. Fast tomisch war es bismeilen, wie biefe Doppelnatur Biebenmanns mit ber gangen Lebhaftigfeit feines rheinischen Temperamen= tes fich nach beiben Seiten bin Luft machte. Go erinnere ich mich noch mit Bergnugen einer Scene im Englischen

Sof, bald nach bem 5. September, wo Wiebenmann querft auf mich und die Majorität des Württemberger Sofes losfuhr, daß wir gegen ben Waffenftillftand ftimmen woll= ten, was boch gar nicht politisch, gar nicht staatsmännisch fei, bann aber fich gegen ben, wie gewöhnlich schweigend bafitenden Camphaufen wendete und biefem Bevoll= mächtigten Preugens die ärgsten Dinge über bas Berfahren feiner Regierung in ber Baffenftillstandsfrage in ben barte= ften Worten an den Ropf warf. Gine ahnliche Scene hatte er mit Soiron nach bem Erscheinen ber octronirten Ber= faffung. Soir on behauptete bie Nothwendigfeit, unter ben obwaltenden Umftanden auf diefelbe einzugeben. Das em= porte Bieben manns lebhaftes Rechtsgefühl auf's Tieffte, und mit einer felbst an ihm auffallenden Beftigkeit trat er jener Behauptung Soirons entgegen. Aber bamit batte fich auch sein rheinisches Blut ausgetobt; die ruhige Er= wägung fam hinterher, und, nachdem er noch einige Zeit mit fich und gegen ben Zwang ber Berhaltniffe gefampft hatte, fügte er fich aus bobern patriotischen Rücksichten in's Unvermeidliche und trat bem Gothaer Programm bei.

In seinem Departement war Wiedenmann ein tuch= tiger Arbeiter, und die allgemeine deutsche Gesetzbung ver= bankt ihm viele schätzbare Vorarbeiten, die hoffentlich ein= mal noch zu Gesetzen heranreisen werden.

Wiedenmanns Landsmann, Breuning, war in feinen politischen Unfichten ebenfalls mehr conservativ, fogar mit

einem gewissen aristokratischen Anflug, jedoch, wie sich von einem Pfleger bes römischen Rechts (Breuning ift Staats= procurator) nicht anders erwarten läßt, ein Berehrer öffent= lichen und volksthümlichen Staatslebens und ein Mann von unabhängiger Gesinnung. Auch er gehörte eine Zeit lang zum Borstande des Augsburger Goses.

Gin Dritter, ber zu tiefer Partei bielt, war Steb= mann, befannt als Worfampfer ber entschiedenften Oppofition auf bem vereinigten preußischen Landtage bes 3. 1847, fpater Giner ber Sieben, welche bie 51 in Beibelberg Berfammelten gur Borbereitung einer Berfaffung für Deutsch= land und zur Berufung eines Borparlaments erwählten, bann Mitglied biefes lettern und bes Funfzigerausschuffes, endlich durch mehrfache Wahl auch zur Nationalversamm= lung gefandt. Sier bewieß er fich thatig als Borfitenber bes Ausschusses für Schaffung einer Centralgewalt und als Berichterstatter ber Minorität des volferrechtlichen Ausschuffes, welche fur Genehmigung bes Waffenftillftandes mar. So ftanden bamals zwei Mitglieder berfelben Bartei, Wurm und Stebmann, einander gegenüber. Unmittelbar nach biefen Berhandlungen ward er als Reichscommiffar nach Schleswig gefandt, um die Ausführung bes Waffenftill= ftanbes im Namen ber Centralgewalt zu übermachen. Seine bortige Wirksamkeit gehort einer einftigen Geschichte ber biplomatischen Verhandlungen bes beutschen Reichs im 3. 1848 an, die freilich nicht gerade glänzend ausfallen wird.

Stebmann ift ein Mann von ehrlichster Gesinnung, ein guter Preuße, aber ein noch besserer Deutscher.

Bon Abgeordneten anderer preußischer Provinzen gehör= ten jum Augsburger Sof: ber befannte Geschichtschreiber Stengel aus Breslau, trot feines Alters ein lebendiges und eifriges Mitglied bes Club, in ber Berfammlung, meines Wiffens, nur einmal, als Berichterftatter in ber pofener Frage, aufgetreten; neben ihm ein zweiter Schleffer, Falct, ber erft im Burttemberger Sof, bann in ber Weftendhall, bann wieder im Augsburger Sof feinen Blat nahm, zulett aber in Gotha fich auf einen Stand= punft bes Breufenthums und bes Brandenburgianismus quand même ftellte, auf welchen felbst die confervativften Preußen ihm nicht folgen mochten - eine für feine näbern Freunde unbegreifliche Wendung feines anscheinend festen und felbitftandigen Charafters; ferner Goden aus Rroto= fchyn, ber gewandte Vertheidiger bes Deutschthums in Bo= fen, aber nicht gang zuverlässig in feinen politischen Befinnungen; ber Westphale Oftenborf, trop seiner Jugend ein Mann von tuchtiger Bildung und grundlichen Kennt= niffen; endlich Albert aus Quedlinburg, der erft fpat als Wlottwells Erfatmann eintrat.

Bon allen Württembergern war Rümelin beinahe ber Einzige, bei bem fich gar keine Spur weber von äußer- lichen Rücksichten auf die radicale Ungeduld seiner Wähler, noch von jenem inneren Zuge nach der Linken hin zeigte, der

ben meiften Abgeordneten bieses Landes mehr ober weniger eigen war. Mit ber größten Gemutherube erzählte er von ben wiederholten Beichen von Misliebigfeit, Die ihm feitens feiner Babler schriftlich und personlich zu Theil geworben, und beharrte nur um fo fester auf feinen, ziemlich ftrena conservativen Unsichten. Chensowenia konnten bie partifulariftischen Untivathien feiner Beimath gegen bas preußische Erbfaiferthum ibn in feinem Gifer für biefes irre machen. Anfangs zwar schien ihm der Entschluß bazu schwer zu wer= ben; bas Mistrauen gegen eine Segemonie bes Nordens und ber Bunfch einer Untheilnahme Defterreichs an ber beutschen Einheit ftaf auch ihm tief im fudbeutschen Blute. Allein mehr und mehr brang in feinem, nach achter Schwabenweise erft bedächtig prüfenden, bann aber auch ficher wollenden Beifte Die Erkenntniß ber thatfächlichen Nothwendiakeit durch, und feitdem focht ibn fein Zweifel an, rubrte ibn fein Borwurf feiner Landsleute. Diese tiefbegrundete Ueberzeuauna fprach fich auch in feiner Rebe für bas Erbfaifer= thum aus, ber einzigen, bie er, nebst einer febr gebiegenen über bas Schulwesen, in ber Baulsfirche bielt.

Unter ben Bayern bes Augsburger Gofes befanden fich tüchtige Charaftere und bedeutende geistige Kräfte. Leisber machte die Kaiserfrage einen tiefen Riß zwischen den bis dahin in ächtbayerischer Semüthlichkeit engverbundenen Landsleuten. Die Ginen — Reitmayr, Pfeuffer und die durch ihr Reichscommissariat nach Desterreich bekannten

Beiben, Paur und Pögl — trennten fich hier von ber Partei, mahrend die übrigen: Barth, Stahl, Rau: mer, Zerzog und Gerzog berfelben treu blieben und mit ihr in ben Weibenbuschverein traten.

Stahl und Barth maren Beibe gleich tuchtig nach ihrem Charafter wie nach ihren Fähigkeiten, aber grundverschieden in ihrem Wefen - Stahl beweglich, fcnell, scharf in feinen Beweisführungen, immer ein reiches Material zur Sand und überaus geschickt in beffen Unwendung und Bertheilung, falt und berechnend in feinen Erwägun= gen, barum mit feinen Entschlüffen rafch zur Sand und ficher; Barth bagegen, obgleich bem Anschein nach eine trocfnere und faltere Natur, als Stahl, bennoch weit mehr, als biefer, zugleich mit bem Gemuth und nicht blos mit bem Verstand bei ben Wechselfällen bes politischen und parlamentarischen Treibens betheiligt, von jedem Misgeschick, bas die Sache ber Einheit traf, tiefer ergriffen und schwerer niebergebrudt, als ber elaftischere Stahl, weniger gewandt in ber Erfaffung bes nachsten praktischen Biels, aber in bie Ibee und ben Busammenhang bes Gangen tief eindringenb, überhaupt mehr Philosoph und Staatsrechtstundiger, als praftischer Politifer, übrigens ein Charafter acht wie Gold und feft wie Gifen.

Sans Raumer, ein noch ziemlich junger Mann, war in ber Reife feines Charafters und seiner politischen Bilbung feinem Alter vorausgeeilt, mahrend bas weiche Ge-

muth, Die gutrauliche Offenheit, bas Frifche und Rraftige ber gangen Erscheinung ibm bas wohltbuende Geprage ungebrochener, unverfummerter Jugend verlieb. Bei ber Rechten, die fo fefte conservative Grundfate bei einem fo jugendlichen Charafter boppelt boch schätte, stand er in arofer Gunft. Die Linke, Die ihn anfangs um feiner Ju= gend und seines fast studentischen Aussehens willen für einen ihr Beiftesvermandten zu halten ichien, verwunderte fich, als fie bemerkte, daß er ziemlich consequent und je langer besto consequenter gegen fie stimmte, erboste sich nur um fo mehr gegen ibn und beehrte ben ibr treulos Gemorbenen (fo wähnte fie fälschlich) mit ihrem gründlichsten Saffe. Darin traf ihr Inftinkt vielleicht bas Richtige, baß, batte Raumer jederzeit nur ben Gingebungen feines Berzens gefolgt, das fo feurig schlug, wie feine fraftige Jugend es mit fich brachte, er wohl hier und da zu entschie= beneren Sandeln geneigt gewesen mare. Allein in folden enticheidenden Momenten ichien Raumer, gleichsam fich felbft mistrauend, gern bem Ginflug und Rath alterer, bewährter Gefinnungsgenoffen zu folgen, die ihn dann von rafchen Entichluffen guructhielten. Diefe Singebung an Manner wie Gagern, Bernber, Befeler fonnte ihm mahrlich nicht zur Unehre gereichen.

Als er in Frankfurt Alles verloren, als er bie Hoffnungen und die Arbeiten eines ganzen, schweren Jahres zerftört fah, ba trieb es ben thatenkräftigen, feurigen Mann, bem auch die Seimath burch ben in Bavern eingetretenen Rückschlag und die Sauslichkeit burch berbe Berlufte verleidet mar, fort, weit fort aus diesen traurigen Umgebun= gen, bon biefen Trummern feines Glucks und ber getraum= ten Einheit bes Baterlandes binmeg, borthin, wo allein noch deutsche Rraft und beutscher Mannesmuth offenes Weld und ben schönen Lohn ehrenvoller Thaten zu finden hoffen burfte. "Ich wende mich dahin", schrieb er an seine Wähler, "wo der deutsche Name bis zur Stunde mit Ehren fich gel= tend macht; ich ziehe zu unsern nordbeutschen Brübern, welche für ihre Nationalität und ihr gutes Recht kämpfen." So verzichtete er benn auf ben Burgermeifterpoften, ber ibm fo eben zu Theil werben follte, verfaufte all feine Sabe in seiner bisherigen Beimath und trat als Freiwilliger in bie Dienste Schleswig = Solfteins. Doch vergaß er unter ben Schanzarbeiten und bei ben Scharmüteln vor Fribericia bie große beutsche Sache und feine alten Freunde in Frankfurt nicht. 218 Diese fich in Gotha wieder versammelten, ba er= schien er mitten unter ihnen in ber Uniform eines schles: wig-holfteinischen Jägers. Seitdem bat er die blutige Affaire vor Fridericia mitgemacht; bas traurige Geschick, bas bort fo viele seiner Rameraden erreichte, hat ihn verschont, aber wie groß mag fein Seelenschmerz gewesen fein, als er alle biefe Tapfern fruchtlos geopfert, als er bas Glück feiner neuen Seimath und die Ehre bes allgemeinen deutschen Ba= terlandes fo schnöde preisgegeben fah durch die schmachvolle

Bolitik bes Staates, bem auch er die erste Stelle in Deutschland mit votirt hatte! "Sollte eine verrätherische Diplos matie" (so hatte er vorahnend schon in jenem "Abschieds» wort" sich ausgesprochen) "einen schnachvollen Frieden schließen, so hoffe ich, daß die Schleswig-Holsteiner dens selben sich nicht ausdrängen lassen, sondern mit eigenen Kräften den Kampf fortsetzen werden. Sollte ich mich darin täuschen, nun, so wird wohl noch wo anders auf dieser Welt ein Platz sein, wo der deutsche Mann wenigstens mit Ehren die Waffen führen kann."

Raumers treuer Genoffe, ihm nabe befreundet burch verwandtschaftliche Beziehungen wie burch Gleichartigkeit ihres Wefens, mar ber "alte Bergog", ein Mann in ben Funfzigen, hinter beffen verwitterten Mienen aber ebenfo ein noch jugendlich frischer Beift wohnte, wie hinter Raumers jugendlichen Bugen ein ernfter und gereifter. Ber = gog war ber beharrlichfte Schweiger fowohl in ber Berfammlung als im Club, allein aus feinem lauten und festen Ja! ober Rein! welches er bei ber Abstimmung er= schallen ließ, horte man beutlich beraus, bag biefer Beift von boctrinaren Strupeln, von langem Befinnen und Spintifiren nichts wiffe, fondern frifch und frei aus der lebendigen Unschauung ber Dinge beraus feine Entschließun= gen schöpfe. Und fo mar es in ber That. Der alte Ber= 30g war die leibhaftige Verkörperung des achten, ferngefun= ben Menschenverstandes, nicht jenes, ber noch nicht bis zur Bildung vorgedrungen, fondern jenes, ber durch fie gludlich hindurchgegangen ift, ohne in ihr zu verdumpfen und zu verftocken, ber in ber frischen Luft ber Erfahrung, bes Ber= febre mit ber Natur und ben Menschen ben Schulftaub ber Bücherweisheit aludlich wieder fo weit abgeschüttelt bat, baß er ben freien Flug bes Beiftes und ben tiefen Athem= gug bes Gemuthes ihm nicht beengt. Wenn man bie fernige Gestalt Bergogs, wenn man bie festen, fast rauben Buge feines, von einem großen wilden Barte und biden, buschigen Augenbrauen beschatteten Gesichts, wenn man feine ernsten, verschlossenen, nur bisweilen von einem farbonischen Lächeln erhellten Mienen fab, so hätte man zwar wohl die derbe Einfachheit des Mannes, aber schwerlich bas reiche Gemuthe = und Beiftesleben geahnet, welches nich binter biefer harten Schale barg und nur ben vertrau= teften Freunden beim bergeröffnenden Rruge ober in ichrift= lichen Unsprachen fich erschloß. Bon biefen lettern haben mehrere - flaffische Mufter einer originellen, einfachen und boch höchft finnigen, ja poetischen Schreibart - ihren Weg auch in die Deffentlichkeit gefunden. Stärker konnte bas überwältigende Leid, womit alle patriotische Bergen ber troftlose Ausgang ter Rationalversammlung erfüllte, fich taum offenbaren, als barin, bag auch jener freie und fraftige Cobn ber Berge, ben, wie es schien, nichts anzufechten im Stande mar, in ben letten Tagen feines Frankfurter Aufenthaltes gleich ben Undern gedrückt und geknickt herum=

schlich, daß sein Humor gänzlich darniederlag und ihm kaum noch das vaterländische Getränk mundete. Nach Gotha kam er nicht und entschuldigte sich deshalb in einem Schreiben, welches ganz den Stempel seines originellen Geistes und des wiedergekehrten Humors an sich trug. Hofrath Becker hat dasselbe in Nr. 156 seines "Reichsanzeigers" veröffentlicht. Er stieg eben auf den Bergen Tyrols herum, an denen er, wie er schrieb, "sein franksurtmüdes Herz erfrischen wollte" und die er "immer mit reactionärer Schadenfreude ansehe und dabei denke: die müßt Ihr mir doch stehen lassen, Ihr Narren und Schlingel!" Weiter hieß es dann darin:

"Da nun die Regierungen auf unsere Kosten wieder die gehörige Stärke gewonnen haben, so ist kein Mittel mehr übrig, als, sie gescheidt zu machen, — durch vernünstige Stände verständige Ministerien zu erzwingen, und dann geht's! — Dazu ist freilich nöthig, daß das Bolk nicht, von Pfassen und Demokraten zugleich verzummt, unfinnige und unweltläusige Kerle wählt; daß der ordentliche Mann sich dabei betheiligt; daß man den Wahn zerstreut: hirnwüthige Demokraten seien der Freiheit nothwendige Stügen und eine ungeschlachte Opposition imponire den Regierungen — und dem Bauer und Bürgersmann begreislich macht, daß nicht gerade ein Bauer oder Gewerbsmann am besten ihre Interessen verzstehen und vertreten könne, — überhaupt, daß nicht jeder ehrsame, in seinem Geschäft ersahrene und keißige Philister auch ein vorztresssichen Bolksvertreter sein musse — u. s. w. u. s. w., denn die sigen gewöhnlich wie Kinder beim Orect.

Bringt man bann eine paffable octropirte Verfaffung baber, so greift Alles zu, wenn es nicht ganz unverschamt bumm angefangen wird. Einheit Deutschlands um jeden Preis — auch um ben der vorläufigen Freiheit, ift meine Meinung! — Sie nicht aus Fürstens

hand nehmen zu wollen, wäre noch alberner, als daß ein König sie nicht aus Bolkshand nehmen follte! Dummes Zeug! Zottige Füllen wachsen oft am schönsten sich aus, und rozige Buben werden gewöhnlich die schönsten. Zeit bringt Rosen! — Gut Ding will Weil' haben u. s. w. Wenn man keinen andern Trost hat, so thun's auch Sprichwörter.

Wenn nicht das erbliche Kaiserthum ein nothwendiges Ergebniß der deutschen Entwickelung ift, so hätten wir's nicht machen follen und nicht halten können. — It's aber das, so kommt's doch; und man muß doch beim Teufel dem Schicksal und Zufall auch etwas vertrauen; für was wären denn diese Institute sonst da?

Ich war auf bem Bunkte angelangt, wo ich glaubte, wir hatten und bitter getäuscht und es sei eine Thorheit gewesen, dem Bolke so viel Berstand und den Fürsten so viel guten Willen zuzumuthen, als zum Reiche nöthig ist; aber in der frischen Luft ist mir der Muth wieder gewachsen, — und wenn's gar nicht gehen will, so geht's mit der Gewalt! Ein fraftig erzeugter Gedanke muß so gut heraus, wie ein Kind; — ob's wächst und gedeiht, geht dann die Mutter und unsern Herrgott an!"

Schleswig = Holftein war, außer durch Befeler, noch durch zwei seiner Abgeordneten, Francke und Es = march, im Augsburger Hose vertreten: Zener ein gewandter und bewährter Geschäftsmann, auch ein Redner voll beißender Schärse, dem aber leider das Organ gebrach, um die weiten Räume der Baulskirche auszufüllen; Dieser ein trockener, wortkarger Mann, der nur dann, wie alle seine Landsleute, redselig wurde, wenn die Berhältnisse seiner engern Heimath zur Sprache kamen. Francke war es, der am 16. Sept. den vermittelnden Antrag stellte, welcher der Berwerfung des Wassenstillstandes vorbeugte. Er war zufrieden, wenn nur seinen Landsleuten das völlig

Unerträgliche erspart wurde, was in bem ursprünglichen Bertrage von Malmoe lag, und wollte nicht, bag burch zu bochgespannte Forderungen ein Bruch mit Breugen herbeigeführt und fo bie einzige Macht, auf beren nachhaltige Unterftütung im Nothfalle noch gerechnet werben fonnte, ber Sache Schleswig = Solfteins entfremdet werbe. Sätte Frande bamals ahnen fonnen, baf 10 Monate fpater das preußische Rabinet einen noch viel ungunftigeren Waffenstillstand schließen, ja baß es in ben Friebensprälimi= narien die wichtigsten Rechte ber Bergogthumer preisgeben würde, vielleicht wäre er weniger rudfichtsvoll verfahren und hatte, wie fein berühmter Landsmann Dablmann, in ber Frage bes Waffenstillstanbes mehr eine Ehrenfache für das gange Deutschland, als eine spezielle Angelegenheit Schleswig-Solfteins gefeben.

Auch die übrigen deutschen Küstenstaaten stellten ein werhältnismäßig starkes und ein tüchtiges Contingent zum Augsburger Gose: Medlenburg die Gerren Sprengel, Böcler, Mann und Thöl, die zwar meist nur in den Ausschüssen, aber dort ganz nüglich wirften, der zulest Genannte auch im Justizministerium als Mitarbeiter an einem deutschen Handelsgesetzbuch; Bremen erst den Albg. Dröge, später dessen Nachfolger H. H. Meher; Ham sburg (neben Burm und Niesser) den reichen Rheber Godefroh, einen enragirten Freihandler; Oldenburg Gerrn Leverkus, einen fenntnisseichen und wohlgesinnsgen a. b. Baulstirche.

ten Mann, nur etwas ichwerfällig und daber unbequem in ber Debatte. Mur aus Sannover gablte bie Partei fein Mitglied, wenn ich nicht Wachsmuths Erfahmann, Berrn Soppen ftebt, bagu rechnen barf, ber, batte ba= mals ber Augsburger Sof noch für fich bestanden, jeden= falls burch feine politischen Unfichten ihm zugeführt worben ware. Dagegen befagen wir in ben Berren Bannier aus Berbit und Schierenberg aus Detmold zwei Bertreter von Staaten bes fleinften Magftabes und lernten burch fie auch die Buftande und Difftande diefer Rlein= ftaaterei grundlich fennen. Wenn nun baneben noch aus Sachsen Roch, Burgermeifter von Leipzig, aus Rurbeffen ber ebemalige Brafident ber bortigen Rammer, Baum = bach, aus Seffen=Darmftadt ber Minifterialrath Emmer= ling eine specielle Renntniß ihrer heimathlichen Berhaltniffe, aus ber Bermaltung höherer Staats= und Gemeinde= ämter ober aus ftanbischer Wirksamkeit geschöpft, mit= brachten, die fie als werthvolles Material ben Clubberathungen unterbreiteten, fo wird man bestätigt finden, was ich im Eingange Diefer Schilderung über Die glückliche Busammensetung bes Augsburger Sofes gefagt habe. Bon ben öfterreichischen Abgeordneten, beren ber Auge= burger Sof ziemlich viele unter feinen Mitgliedern zählte, hielten die meisten auch noch nach entstandener Spaltung bei ihm aus und ichienen, gemeinsam mit ihren bisherigen politischen Freunden, eine fur beibe Theile befriedigende

Löfung bes ungludfeligen Zwiespaltes fuchen zu wollen. Allein allmälig, wie Dies kaum anders fein konnte, ver= fielen fie mehr und mehr bem Ginfluffe landsmannschaft= licher Sympathien und Einwirfungen und nahmen an ben meiften feinbfeligen Schritten gegen ihre früheren Bartei= genoffen Theil. Gelbit Urneth, ein nobler Charafter und ein Mann von schönen Talenten, vermochte biefem Einfluffe fich nicht gang zu entziehen; boch fohnte er feine Freunde wieder mit fich aus durch den Schritt, ben er gemeinsam mit Burth noch vor ber letten entscheidenden . Abstimmung that. 3. Raifer hatte ichon früher bie Berfammlung verlaffen, ohne wiederzukehren. Die übrigen trennten fich endlich auch äußerlich von uns, bis auf Röfler und Laube, welche auch innerlich in Gefinnung und That und verbunden blieben. Bon Roffer ift bereits früher die Rebe gewesen. Laubes Stellung war unter allen die peinlichfte. Bertreter eines öfterreichischen Bablbezirfs, aber nach Geburt und Beimath ein Preufe, fab er felbst ben Weg fich versperrt, ben Rößler mit fo ebrenhaftem Muthe betrat. Was man bort als Aufopferung bes partifularen Intereffes an bas allgemeine hochschäben mußte, bas wurde, fo meinte menigstens Laube, bei ibm als bloge Bertauschung des einen Partifularismus gegen ben andern, als Unredlichkeit gegen feine Wähler, als Migbrauch ihres Vertrauens erscheinen. So, burch Sym= pathien und Ueberzeugung zur Partei bes Erbfaiferthums,

burch Bflichtgefühl zu ben Defterreichern bingezogen, fab fich Laube gehemmt und gelähmt in feiner parlamenta= rifchen Thatigfeit gerade zu einer Beit, wo er am liebsten. un's gewiß mit Erfolg, in die allgemeinen Berhandlungen eingegriffen hatte. Bei ber erften Lesung ber 66. 2 und 3 burfte er noch hoffen, burch einen aufschiebenden Antraa für Desterreich Beit zu gewinnen, bamit es feine Stellung zum beutschen Bundesstaate selbst flar und bestimmt fixire. Aber nach ber octropirten Berfassung vom 4. März war feine Vermittlung mehr möglich; jest galt es nur noch bie einfache Entscheidung: Bundesftaat, ober nicht? Wir. Laube, bem in politischen Dingen bas voetische Gefühl feineswegs den nuchternen Berftand umdammerte, war biefe Entscheidung leicht, um fo ichwerer bagegen ber Ent= fcbluß, trot berfelben als mußiger Buschauer bem großen Entscheidungstampfe zuzusehen und nur im Club ober in fonftigen Privatberathungen feine Meinung und feinen Rath äußern zu durfen. Lange konnte er Dies nicht auß= halten, und fo legte er fein Mandat unmittelbar vor ber Abstimmung über ben Welckerschen Untrag nieder. Laube ift ein guter Debatter, ein icharfer, bentenber Ropf, ber bie politischen Berhältniffe nach großen Magftaben zu combiniren sucht und überall auf feste, organische Gestal= tungen bringt - baber eine wesentlich conservative Ratur.

Der Bürttemberger Bof.

Wie ichon erwähnt, mar ber Bürttemberger Sof, nachbem er früher bereits - bas Schidfal aller Mittelparteien theilend - fich zweimal gespalten und nach links und rechts Schöflinge ausgesandt hatte, bei ber öfterreichischen Frage vollends auseinandergefallen. Bon bem Theile bef= felben, ber fich zur großbeutschen Partei schlug, ift am betreffenden Orte die Rede gewesen, und ich hatte nur Ginen bier nachzutragen, Berrn Rirchgefiner, ber gwar in diefer und ber Dberhauptsfrage mit ber Mehrzahl feiner Lands= leute aus Bavern ftimmte, allein im Stillen - ein fo guter Patriot und einsichtiger Politifer war er boch von gangem Bergen und mit manchem Stoffeufger ben Erb= faiserlichen ben Sieg wünschte. Nachbem biefer Bunich in Erfüllung gegangen, gab er bei ber Raifermahl feine Stimme ohne Bagen bem Konig von Breugen, ebenfo wie feine beiben Landsleute Baur und Reitmagr. 2013 im December vor. 3. Die Roalition zwischen ber Linken und ben Defterreichern entstand, ware es ihr beinahe geglückt, Rirch gegner zum erften Brafidenten zu erheben. Indeg flegte Simfon mit wenigen Stimmen über ibn, und er mußte fich mit ber Stelle bes zweiten Biceprafidenten begnugen. Dies Amt verwaltete er, wenn auch nicht mit besonderer Gewandtheit, boch mit anerkennenswerther Un= parteilichkeit. Im Uebrigen war feine politische Wirksam= feit unbedeutenb.

Webekinb, ber einen angebornen hang zum Zweifeln hatte, konnte die längste Zeit nicht ins Reine mit sich kommen, ob es angehe, einen Bundesstaat ohne Desterreich zu errichten. Doch bekehrte er sich noch zur guten Stunde und stimmte für das Erbkaiserthum. Aber das Naturell läßt sich schwer besiegen, und so kam auch Wedekind nach der misglückten Berliner Sendung auf seine anfängslichen Bedenken zurück. Auf der Tribüne hatte er dasselbe Unglück, wie M. Mohl, daß nämlich die Versammlung Das, was er sagte und vorschlug, des Anhörens und der Beachtung weit weniger werth fand, als er selbst zu thun schien. Seine Aergerlichkeit darüber diente gewöhnlich nur dazu, die Unruhe und Heiterkeit in der Versammlung zu vermebren.

Der Defterreicher Reitter, Makowiczka, Schneis ber und Groß, bie dem Bürttemberger Sofe angehörten, ift früher schon rühmende Erwähnung geschehen.

Leiter und Beherrscher bes Württemberger Hofs seit seiner zweiten Spaltung im October vor. I. war Zell aus Trier, ein merkwürdiger, schwer zu berechnender Charakter. Das rasch auswallende rheinländische Blut, bei ihm noch erhitzt durch krankhaften Nervenreiz, stieg ihm rasch zu Kopfe und machte ihn dann zu jedem hastigen Entschlusse bereit, ruhiger Ueberlegung und Borstellung abgeneigt. Aber diese Sitze war nicht von Dauer; die Spannung ließ nach, verwandelte sich wohl gar in Abspannung oder machte

boch einer ruhigeren Erwägung ber Berhaltniffe Blat. Go ftellte Belle ganges Wefen, fein Auftreten im Club, in ber Versammlung, im Verfassungsausschuß ein fortwabrendes Widerspiel zweier Naturen bar, eines haftigen, oft bis zur Unbandigfeit leidenschaftlichen Gefühls, welches ibn fo ftachelte, bag er, wie man zu fagen pflegt, mit bei= ben Beinen batte breinspringen mogen, und bann wieber eines scharfen, klugen Verstandes, ber recht wohl bas Mog= liche von dem Unmöglichen, das dem Baterland Beilsame von bem ihm Berberblichen unterschied und jenem Gefühle Schweigen gebot. Charaftere biefer Art bringen es ichwer zu einem wirtsamen Gingreifen in ben Bang ber Greigniffe und zu einem wohlthätigen Ginfluß auf ihre Umgebungen. Sie gleichen einem Truppenführer, ber in tollfühner Site blindlings gegen ben Feind vorsprengt, ohne zu bemerken, baß seine Leute ihm nicht gleich haftig folgen, und ber bann wohl ober übel umtehren, fich auf bas Gros ber Urmee zurudziehen muß, wenn er nicht versprengt und fampfunfähig gemacht fein will. Und Das wollte Bell ebensowenig, als blos in großen Worten mit bem Feinde scharmuziren, wie es ber Linken Art war. Diefes boble Scheinwesen, bas immer mit Thaten renommirte, ohne es boch wirklich zu einer That zu bringen, dieses Saschen nach bem Beifall ber blinden Menge - gleichviel, ob die allge= meine Sache barunter leibe - bas Alles war bem berftan= bigen, tapfern und patriotischen Sinne Belle recht berglich zuwider, und Keiner ließ so unbarmberzig wie er bas volle Gewicht seines Spottes und seiner Verachtung megen Dieser Renommisterei auf die Linke niederfallen. Dicht minder unerhittlich war er gegen beren Robbeiten und Ver= letungen ber parlamentarischen Sitte, und fo fam er felten aus bem Saber mit ihr beraus, felbft in folchen Berioden, wo er principiell mehr zu ihr, als zur Rechten, fich hin= neigte. Der confervativen Majorität gurnte er, baf fie, wie er meinte, zu wenig energisch verfahre, schloß fich aber boch im entscheidenden Momente gewöhnlich, wenn auch widerftrebend, ibr an, weil es ihm aufrichtig barum zu thun mar, daß Etwas zu Stande fomme, weil er bas bloge Regiren und Opponiren, ohne es beffer zu machen, nicht leiden mochte. Er war für die Unterftütung des Minifteriums nach bem 18. September, tabelte auch feine Bartei offen wegen ihrer Unbeständigkeit und ihrer häufigen Ruckfälle in eine unzeitige Opposition, konnte sich aber boch nicht entschließen, mit in ben Augsburger Sof überzutre= ten. Go befand fich Bell fortwährend gleichsam in ber Schwebe zwischen ber Rechten, von ber ihn fein Drang nach fühnem Sandeln, und der Linken, von der ihn fein Berftand und fein sittliches Gefühl zurückftieß. Diefe pein= liche Stellung machte ihn oft verftimmt, gereigt, unluftig gur thätigen Betheiligung am parlamentarischen Leben. In der Bersammlung verhielt er fich meift schweigsam; nur bisweilen, wenn die Parteien icharf an einander gerie=

then, fubr er mit ein paar gurnenden ober schlichtenden Worten bazwischen. In den Parteiversammlungen machte er es faft ebenfo. Satte er lange ftill bagefeffen, jo erhob er fich plöglich mit einer so feurigen und so beftig gesprochenen Rebe, daß alles Borbergesagte bagegen matt erschien und man meinte: er muffe in diesem ffürmischen Anlauf Alles mit sich fortreißen und der schwebenden Frage sofort Die lette Enticheidung geben. Allein, wenn ber erfte, gleich= fam phyfifche Einbruck bes gewaltigen Rebeftromes vor= über war und man zum ruhigen Nachdenken über ben Inhalt des Gesprochenen fam, fo zeigte fich häufig, daß boch bamit bie eigentliche Entscheidung noch nicht gewonnen, daß nur eine vorübergebende Wirfung auf bas Gefühl und die Phantaffe ber Borer erzielt fei. In ben Kreisen, wo die Politif bes Gefühls und ber abstracten Grundfaße eine überwiegende Stimme batte, wie im Burttemberger Sof, war Belle Beredtsamfeit nicht ohne Ginflug und feine perfonliche Autorität bedeutend. Man konnte ihn als ben eigentlichen Typus biefer Bartei betrachten, die auch burch ihr Gefühl und ihre Grundfate nach links, burch verständige Berücksichtigung ber thatfachlichen Berhaltniffe nach rechts gezogen wurde und fo, gleich ihrem Führer, in einem fteten Zwiefpalt mit fich felbft und häufigen Schwan= fungen ausgesett war. In ber öfterreichischen Frage hatte Bell einen schweren Rampf mit fich zu bestehen; um fich nicht entscheiben zu muffen, ließ er auch feine Bartei gu

feiner Entscheidung kommen, vertagte biefe von einem Abend zum andern, bis zulett doch der Drang ber Ereig= niffe ibn zu einem Entschluffe zwang. Er trat zur Raifer= partei, aber innerlich mit fich uneins und fich felbst arol= lend, bag er feine bemofratischen Grundfate und bie angeborne Abneigung bes Rheinlanders gegen preußisches Regi= ment ber Nothwendigkeit zum Opfer bringe. Als in ben ersten Tagen bes Mai bie Rheinlande und Westphalen, im Born über jene preußische Politif, welche fie um ihre beutschen Soffnungen zu betrügen brobte, sich zu einer, wie es schien, nachbrucklichen Opposition erhoben, ba eilte Bell hocherfreut nach Roln, prafibirte bem bortigen Städtetag und brachte beffen energische Beschlüffe triumphirend nach Frankfurt gurud. Jest glaubte er ben Moment gefommen, wo ber Nationalwille in feinem edelften Aufschwunge fich erheben und die ihm frevelhaft entgegentretenden Mächte bynastischer Eigensucht und legitimistischen Uebermuths mit unwiderstehlicher Gewalt niederwerfen muffe! Fur Diefen Bedanten fuchte er Bagern zu gewinnen ; für diefen Bedan= fen fampfte er im Nurnberger Sofe. Gelbft ber babifche Aufftand brachte ihn bavon noch nicht fogleich zurud; er hielt es für möglich, gerade baburch, daß man von Frankfurt aus biese gange Bewegung in ftarte Sand nehme, ben Aufstand zu bampfen, die unreinen Elemente auszuscheiben, bie reinen von Berirrungen zuruckzubringen. Um bazu thatig mitzuwirken, nahm er eine Sendung als Reichs=

commiffar nach Baben an. Dort fand er freilich Manches anders, als er fich es gebacht hatte, und fein scharfer Blid ließ ibn richtig voraussehen, wohin es früher ober später fommen muffe. Bei feiner Rudtehr traf er die National= versammlung in voller Auflösung, die Linke bereit, nach Stuttgart überzufiebeln. Er ließ fie ziehen und blieb mit ben Reften bes Bürttemberger Sofes in Frankfurt gurud, um Die weitere Entwickelung ber Dinge abzuwarten. Mit ihnen erschien er auf ber Bersammlung zu Gotha, aber mehr benn je unwirsch über bie Zumuthung, die man ihnen, ben Anhängern bes Princips ber Bolksfouveranetat, in ber verlangten Buftimmung zur octropirten Berfaffung mache. Diesmal war fein harter Ginn nicht zu beugen; bei ber Abstimmung über bas Programm ließ er ein furges Dein! ertonen und trennte fich fo in farrer Confequenz von der Partei. Was wollte er thun? welchen Weg wollte er einschlagen ftatt beffen, ben er gurudwies? Das fagte Bell nicht, Das wußte er felbft kaum. Revolution prebigen? Das war feine Absicht nicht. Abwarten? Bielleicht. Aber mas? wie lange? Und bis bahin fich jeder Theil= nahme an bem beutschen Einheitswerke entziehen, weil es nicht auf bem Wege zu Stande gefommen, ben er, ben auch die Gothger Mehrheit noch immer für ben befferen und berechtigteren bielt? Es mare fchabe, wenn Bell um eines Rechtsbedenkens willen (bas man ehren, felbft theilen fann, ohne ibm boch eine fo weitgebende Rraft einzuräumen) seine tuchtigen Fähigkeiten und seinen redlichen Gifer bem Baterlande auf wer weiß wie lange entziehen wollte.

Bon Zells nächsten Landsleuten, Be der und Cetto von Trier, ging der Erste meist den gleichen Weg mit ihm, der Andere war ruhiger, nüchterner, obschon vernünftigen demokratischen Grundsähen nicht weniger als Iener geneigt. Getto war es, der in Gotha die Trennung R. Mohls und der Mehrzahl der Hannoveraner von der Bartei Gagern verhinderte. Auch sein demokratisches Gestühl sträubte sich gegen den Beschluß, die Berliner Verzfassung zu unterstügen, aber sein patriotischer Sinn ließ ihm keine Ruhe, die er nicht allein selbst dem Programme beigetreten war, sondern auch die Andern zum Beitritt überredet hatte.

Bu biesen Dreien gesellte fich noch ein Bierter von der obern Mosel, ber brave, treuherzige Böcking, der ebenso zu Cetto, wie Becker zu Zell ftand.

Leue aus Coblenz, als Kenner und Förderer der öffentlichen, volksthümlichen Rechtspflege rühmlichst genannt,
fand auch im Parlamente immer seine richtige Stelle da,
wo es auf juristisches Wissen und Scharssinn ankam. In
rein politischen Fragen machte sein Verfahren den Eindruck
des Unklaren, Dilettantenhaften. Werner, ein stiller
Mann, ward gleich in den ersten Tagen der Versammlung
bekannt durch seinen Antrag in der von Raveaux angeregten Frage der Concurrenz des beutschen Reichstags mit Ein-

gellandtagen. Er vertheibigte biefen Untrag mit Barme und nicht ohne Gewandtheit. Seitdem hielt er fich gurudgezogen. Compes, ber Freund und Gefinnungsgenoffe Wieden= manns, nur weniger angstlich als biefer bor ben Folgen bemokratischer Grundfate, barum leichter seinem Gefühle, bas ibn zu folden bingog, folgend, mar befonders ein un= versöhnlicher Weind bes unfreien altvreußischen Beamten= thums, seiner kleinlichen und treulosen Politik, die er auch noch in Gotha nachbrucklich und schlagend befampfte. Er trat aus ber Bersammlung por ber zweiten Spaltung bes Württemberger Sofes. Guter Wille mar bei Biegert und Soften nicht zu verfennen; mas ihnen ichabete, mar bei Jenem eine unglüchfelige Eitelkeit, Die fich in Schon= rednerei auf ber Tribune und in einem Schaufelfoftem bei ben Abstimmungen verrieth, bei Diesem eine gewisse berbe Schroffbeit und Schwerfluffigfeit ber Gedanten und ber Worte, Die ihm öffentliches Reben fast unmöglich machte, feine politischen Unfichten aber oft auf eine bebenkliche Spipe des Bigarren und Unpraftischen binaufschraubte. Softens Spezialität, ber er besondern Gifer midmete, waren Fragen ber internationalen und commerciellen Ber= bindung Deutschlands mit fremden Ländern.

Der Geschichtsgelehrte Ab. Schmidt aus Berlin machte fich wenig bemerkbar. Pfeiffer sprach mehrmals nicht ohne Wirkung und mit guter Gesinnung, doch widerstand auch er der Versuchung nicht, in seinen Reben und Abstim-

mungen bisweilen bem Gogen der Popularität ein Opfer darzubringen.

Tellfampf murbe ber Bersammlung unbequem burch feine, im Einzelnen oft werthvollen, aber in allzureicher Dofis gespendeten Belehrungen über amerifanische Buftanbe, zu denen er fich durch feinen mehrjährigen Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten berechtigt und verpflichtet glaubte. Sparfamer gegeben, maren biefelben gewiß mit Dant aufgenommen worden. Daß Drechsler fich von ber Stromung ber öffentlichen Meinung immer weiter und weiter nach links treiben ließ, wollte man jum Theil weiblichem Einfluffe zuschreiben, wie benn überhaupt bie Einwirfungen, welche bie mitanwesenden Frauen ber Abgeordneten auf ihre Manner, und zum Theil auch auf andere, ausübten, nicht gering anzuschlagen waren. Sorgfältige Beobachter biefer mitwirkenden Kräfte, welche beren ausschlaggebendes Moment in jedem einzelnen Falle gang genau berechnen zu fonnen vorgaben, versicherten, daß das Facit, welches dabet beraustomme, febr entschieden zu Gunften ber Linken außfalle.

Was Drechslers Landsmann, Kierulff, der vom Fünfzigerausschuß her immer eine confequente, zwar freisfinnige, aber befonnene Saltung beobachtet hatte, eine Zeit lang so fehr in's Schwanken brachte, daß er z. B. jenes Manisest der Linken an die preußische Nationalversammlung mit unterschrieb, weiß ich nicht. Zum Glück dauerte diese

Schwankung nicht lange. Kierulff war unter Denen, welche am eifrigsten ben Unschluß bes Burttemberger Hofes an die Kaiserpartei betrieben.

Bon ben Sannoveranern, bie nach Ausscheidung ber Westendhall noch im Burttemberger Sofe verblieben, war Plag leiber zu franklich, um feiner gang tuchtigen inneren Gesinnung ben gehörigen außern Nachdruck zu ver= ichaffen. Beffer glückt Dies Grumbrecht, ber mit feiner ausgiebigen Stimme und feinem fraftvoll mannlichen Wefen eine eindringliche Wirkung von der Tribune berab zu machen wußte, besonders wenn er tapfer und unerschrocken gegen Rurgfichtiafeit und Mangel an Batriotismus zu Felde gog. Seine Reden maren von tuchtigem Schrot und Rorn, von einer Offenheit, Die oft an Grobbeit grenzte, zwar ohne hoben Ibeenflug, aber mit einer guten Dofis praktischer Erfahrung und gesunden Menschenverstandes gewürzt. Grumbrecht mar, was man einen "ehrlichen Rerl" gu nennen pflegt, dabei aber ein Sittopf, ber gleich toll ward, wenn die Dinge nicht fo gingen, wie er fich's gedacht hatte, und bann am liebsten gleich bavon gelaufen mare. Dies that er benn auch wirklich in Gotha, als bie bortige Be= handlung ber Berfaffungsfrage nicht nach feinem Sinne ausfiel. Ich bin aber überzeugt, daß Grumbrecht, wenn es auf's Aeugerste kommt, boch wieder ber Partei von Gotha die Sand bieten wird zur gemeinsamen Rettung bes Baterlandes; moge es bann nur nicht zu fpat fein!

Das gerade Gegentheil von Grumbrechts grobfor= niger Derbheit war Mittermaiers fchmieg= und bieg= fames Befen. Bon ihm ging die Rebe: "er habe es zur Aufgabe feines Lebens gemacht, Die Bermittlung gwischen Ja und Nein zu finden." In der Baulsfirche fand er fie bisweilen wirklich, und zwar badurch, bag er - ich babe es mehrmals mit eignen Augen angesehn - zweimal bei berfelben Abstimmung, bei Probe und Gegenprobe, aufstand. Es war Das pure Gutmuthigkeit; Mittermaier fonnte es nicht über's Berg' bringen, wenn alle feine Nachbarn aufftanden und ihn zum Mitauffteben brangten, es ihnen abauschlagen; wenn bann aber ein Undrer ihn auf ben Gegen= fat feiner Abstimmung zu ben von ihm anderwärts befann= ten Grundfaten aufmertfam machte, fo ward bie Stimme feines politischen Gewiffens in ihm laut und zwang ihn auch wieder zum Aufsteben. In Wahrheit, folch' traurige Charafterschwäche und Unselbstständigkeit, wie Mitter= maiers, gab es faum zum zweiten Male in ber gangen Baulskirche! Und sie erschien bei ihm doppelt widerwärtig in Gefellichaft eines fo coloffalen Reichthums an Rennt= niffen, Erfahrungen und Wiffen jeder Art, wie Mitter = maier fich beffen ruhmen durfte. Go schien er dazu aus= erseben, als warnendes Beispiel zu bienen fur ben Sat, bag Wiffen und Ronnen zwei fehr verschiedene Dinge find und daß eine übermäßige Ausweitung bes Gedacht= niffes faft immer nur auf Roften bes Charakters möglich ift.

Es war wirklich ein Jammer, Diefen Mann zu feben, ber, ein Riefe an Wiffen, ein Rind im Bollen fich erwies, ber beute Etwas anempfabl, weil er "Briefe" bekommen batte von "bochgestellten und berühmten Mannern" aus allen Welttheilen, die "bringend dazu riethen", und morgen wieder fich für etwas Underes verwandte, weil abermals "Briefe" eingegangen waren ober weil er mundliche Nachrichten empfangen hatte, aus benen er, halb icherzhaft zwar, aber boch mit sichtbarer Bergensangst, prophezeite, baß, falls Die Bersammlung nicht Das ober Jenes gerade so beschließe, wie es bas Volf verlange, Die Abgeordneten bei ihrer Seim= febr unfehlbar "Brügel bekommen" wurden. Mitter= maiers Brafidium beim Vorvarlament ift gewiß Allen. bie dieser Bersammlung beiwohnten, noch in schaubernbem Andenken. Als Arbeitskraft von einer Ausbauer ohne Gleichen und einer mahrhaft bampfmaschinenartigen Schnel= ligkeit bes Arbeitens, als unfehlbare Autorität und leben= biges Repositorium für Thatsächliches auf ben Gebieten ber Gefetgebung, bes Berfaffungerechte, ber Gefchafteorbnung aller Lanber ber alten und neuen Welt, und zwar bis auf die einzelne Befetesftelle und die einzelne Bargaraphennummer, war Mittermaier in ben Ausfcuffen gang unschätbar. Alle Redner verdankte er berfelben Reichhaltigfeit und Sicherheit seines Wiffens manchen gludlichen Erfolg. Aber bamit war auch Werth und Um= fang feiner Wirksamkeit umschrieben; felbitftanbiges Voran= Grinnerungen a. b. Paulsfirche. 24

gehen ober auch nur entschiedene, charaktervolle Parteinahme war ihm versagt. In der Oberhauptöfrage debütirte er mit der Idee eines "amerikanischen Präsidenten", stieg dann all-mälig hinauf zum lebenslänglichen Kaiser und entschloßsich ganz zuletzt, wenn schon unter Zittern und Zagen vor den "Prügeln", die er in Baden sich drohen sah, für die Erblichkeit zu stimmen.

## Die Meuwestenbhall.

Nur den äußern Anftoß zur Trennung Dieser Fraction von ihren bisherigen Parteigenoffen gab die ofterreichische Sache - ber Grund bagu lag tiefer, und früher ober fpater mußte die Scheidung erfolgen. Gie mußte erfolgen, fobald eine große, entscheidende Frage die Bartei auf die Brobe ftellte : ob ihr bas Baterland mehr gelte, ober ein abstrac= tes Princip, ob fie ben Muth habe, unpopular zu fein, um dem Volke mahrhaft zu dienen. Die, welche biese Brobe glücklich bestanden, mußten sich von Denen trennen, welche barin unterlagen. Diese Lettern freilich flagten Jene bes Wankelmuthes, der Verleugnung früherer politischer Ueberzeugungen an - mit Unrecht! benn jener Magstab, womit man fich bisber die Bolfsfreiheiten zugemeffen batte, mußte jest einem andern weichen; nicht um einzelne Freiheiten und Rechte handelte es fich mehr, fondern um die Freiheit und das Recht im Allgemeinen, um das Recht bes Bolfes, wirklich ein Volk, eine Nation zu sein, nicht wieder nur

eine unfreie Masse in den Händen der Kabinette. Wer bieses Recht vernichten oder verfümmern half, der war, mochte er sich noch so sehr als Bolksfreund und Freiheitsheld spreizen, ein Berräther an seinem Bolk und Baterland, entweden aus Blindheit, oder aus Schwäche, oder aus Eigensucht. Allerdings gehörte kein geringer Muth dazu, jene scharfe Grenzscheide zu überspringen, welche die Linke von der Recheten, die Männer der starren Principien von den Anhängern einer Bolitik der Thatsachen schied. Um so mehr Anerkenzung gebührt Denen, welche einen solchen Muth aus ihrem warmen patriotischen Semüth und aus ihrem besonnenen, nicht durch falsche Popularitätssucht und nicht durch unmännliche Gefühlsschwärmerei umnebelten Verzstande schöpften.

Die Mehrzahl ber Mitglieder von Neuwestendhall bestand aus Abgeordneten Hannovers, denen freilich bei dies sem Entschlusse die Stimmung ihres Landes und der ernste, auf positive Resultate gerichtete Stammescharafter ihrer Heimath bedeutend zu Hüsse kam. Es verdient bemerkt zu werden, daß keiner von allen Hannoveranern auf der Linsten (den einzigen Ahrens ausgenommen) auch dann noch auf dieser Seite verblieb, als es sich darum handelte, ob überhaupt Etwas zu Stande gebracht werden solle, oder nicht. Reden, Gravenhorst, Nicol, v. d. Horst, Lodemann und selbst der eigensinnige, schwer zu bekehzrende Freudentheil — sie alle traten in jenem kritischen

Momente auf die Seite ber Bartei binuber, welche, wie ibr verständig prufender Ginn ihnen fagte, ben einzig mögli: den Weg zu einer mabren, Die Rraft bes Gangen wie Die Freiheit bes Ginzelnen verburgenden Ginheit Deutschlands verfolgte. Dieser achtpatriotische Bug und bieser sittliche Ernft, ber nicht blos Dies ober Jenes nicht wollte, fonbern etwas Bestimmtes, Erreichbares wollte und mit voller Singebung anstrebte, zeichnete bie bannoverische Linke vor ben meiften ihrer Meinungsgenoffen aus andern deutschen Ländern aus und ficherte felbst Denen unter ihnen eine achtungsvolle Anerkennung, die in anderer Sinficht zu ber ober jener Ausstellung Unlag gaben, wie Reben, ber, bei einer ichabenswerthen Vielseitigkeit bes Wiffens, burch Gitelfeit und eine oft übelberathene Bielgeschäftigfeit fich gu allerlei Uebereilungen binreißen ließ, ober wie Freuden = theil, beffen verdienstliche politische Wirksamkeit in seinem engern Baterlande und beffen redliches Streben auch in Frankfurt leider getrübt ward burch fein baroces, oft in's Romische fallendes Wefen.

Schwerer, als ben Hannoveranern und ben in gleicher ober noch günstigerer Lage sich befindenden Kurhessen und Breusen, Werth müller und Eckert, muß es den Abgeordneten süddeutscher Landstriche und des damals gerade auf's Söchste eraltirten Sachsens gefallen sein, ihre bisherige Barteistellung auf der Linken mit einer neuen, theilweise entgegengesetzen zu vertauschen. Dies gilt von Federer aus Stuttgart, einem

milben und klaren Charakter, sowie von seinem ebenso wackern Landsmann Haßler aus Ulm, von den beiden Sahlen Hallbauer und Maukisch, endlich und namentlich von dem Frankfurter Jucho, dem seine Wählersschaft tagtäglich im eigentlichsten Sinne des Wortes auf dem Nacken saß und für jede Abstimmung, die nicht nach ihrem Geschmacke war, ihre souveräne Misbilligung von der öffent-lichen Gallerie herab auf die unzweideutigste Weise zu erstennen gab. Wochte Juch o früher bisweilen allzu nachgiebig gegen diesen Gewissenstzwang gewesen sein, so bot er jetzt, in dem letzten, entscheidendsten Stadium der Verhandslungen, um so standhafter und muthiger demselben Trog.

Als Führer der Neuwestendhall galt Reh von Darmsstadt, ein höchst ehrenwerther, offener und edler Charafzter von sittlichem Ernst und aufrichtigem Streben für des Bolfes und Vaterlandes Wohl, welcher daher immer nur mit halbem Herzen und nicht ohne häusige Strupel seines hellen Verstandes und seines patriotischen Gemüths der Linken angehört hatte, welcher derselben jederzeit entschieden entgegengetreten war, so oft sie die Sache der Demokratie durch unreine Motive oder unehrenhases Betragen bessleckte, und welcher deshalb bei allen Theilen des Hauses in wohlverdientem Ansehen stand. So fand er denn auch bei seinem Uebertritt zur Kaiserpatei im Weidenbuschwerein eine auszeichnende Stellung und ward durch ihn zuerst zum Vicepräsidenten, dann, an Simsons Stelle, zum Präsidenten

ber Versammlung erhoben. Die Linke, gegen bie man fich burch biefe Babl eines ihr ber Gefinnung nach Nabesteben= ben versöhnlich zu zeigen glaubte, war bamit und mit Rehe Umteführung als Vorsitender nicht besonders zu= frieden. Um so mehr entsprach lettere allen gerechten und unvarteiischen Erwartungen - Reb zeigte fich als ge= mandter, würdevoller, leidenschaftsloser und boch energi= icher Brafident, bem nur eine größere Rraft und Rlarbeit ber Stimme zu munichen gewesen mare. Gine hervorragende politische Capacitat mar Reb nicht, aber ein Mann von Ginficht, flarem Berftande und entschloffenem Muthe, ber zur rechten Beit bas rechte Wort um fo fraftiger und ein= drucksvoller zu sprechen wußte, als er niemals ohne Noth und zur blogen Befriedigung feiner Gitelfeit fprach. Unvergeffen ift mir, wie bei einer Conferenz einer Deputation bes Fünfzigerausschuffes mit einer Deputation bes Bunbestags und ber Bertrauensmänner, an bemfelben runden grunen Tische, wo so viele volksfeindliche Beschluffe gefaßt worden waren, Reb in geharnischter Rede gegen Welcker fich er= hob, als diefer bie Souveranetat ber fünftigen conftituirenben Nationalversammlung in Frage zu ftellen ichien. Sei! was ba jene Bande, die fo oft Borte bes Sohns und ber Berachtung gegen ben Bolkswillen gehört haben mochten, von ben feurigen Klängen widerhallten, in benen Reh die Burde und Berechtigung bes Nationalwillens, bas Berbrecherische und Gefährliche einer Antaftung beffelben, die Beiligkeit

ber Errungenschaften unserer Märzbewegung mit bem eblen Eifer eines wahren Patrioten und Bolksfreundes schilderte! Welcker suchte einzulenken, und der Borsitzende des Bunsbestags, Graf Colloredo, rief beschwichtigend mit dem Anschein aufrichtigster Ueberzeugung uns zu: "Aber, meine Herren! halten Sie es denn nur für möglich, daß in Deutschland jemals wieder eine Reaction eintreten könne?" Das war im April 1848.

## 3) Die vereinigte Linke.

Die "vereinigte Linke", wie sie sich nannte, bestand aus ben brei Clubs: Westendhall, Deutscher Hof und Donnersberg (ben Rürnberger Hof, als eine blos äußerliche und vorübergehende Abzweigung bes Deutschen Hofs, will ich nicht besonders aufführen). Bon diesen dreien waren Deutscher Fofund Donnersberg, welche ursprünglich einen einzigen Club bildeten, auch nach ihrer Trennung schon frühzeitig wieder bei verschiedenen Gelegensheiten aus Engste Sand in Sand gegangen. Die

## Westenbhall

schien anfangs eine selbstständige Stellung zwischen ber eigentlichen Linken und dem linken Centrum (Bürttembers ger Hof) behaupten zu wollen; sie nannte sich die "rationelle Linke", wahrscheinlich um anzubeuten, daß sie zwar die demokratischen Grundsätze der Linken zu den ihrigen mache, aber nicht in der roben Form und mit den gewalts

thätigen Conjequenzen, welche biefelben unter ben Sanden ber andern beiden linken Fractionen fo häufig erhielten. Frei= lich beruhte diese Unterscheitung zum Theil auf einer Gelbft= täufdung. Indem die Weftendhall fich mit ber Linken auf den gemeinsamen Boden eines abstracten Brin= cips, ber "Autonomie des Bolfsmillens" ober ber "Gelbitregierung der Nation", stellte, mußte fie fast nothwendig auch allen den Confequenzen verfallen, welche ein solches abstractes Princip in feiner unerbittlichen Gelbftentwicklung mit fich führt. Denn wo hat die Confequenz ihre logi= fche Grenze, sobald man fich einmal über die außerliche Grenze ber positiven Thatsachen hinwegsett ober bieser boch nur eine sehr zweifelhafte Berechtigung einräumt? Der Württemberger Sof hatte wenigstens noch ben Willen, fich auf ben Standpunkt einer Politik ber Thatsachen gu stellen, wenn er auch diesem Borfat in der Braris vielfach untreu ward. Die Trennung ber Weftenbhall von ibm war zum Theil die Folge bavon, bag bie Dissidenten fich burch diese im Club überwiegende Nücksichtnahme auf That= fachliches genirt fühlten. Daber fam es, bag Weften b= hall je langer je mehr ber eigentlichen Linken fich na= berte, ja in gewiffen Perioden und bei gewiffen Fragen ibr an Beftigkeit und Schroffheit bes Auftretens faum nach= ftand. Der Fanatismus bes abstracten Princips mar faft nirgende fo machtig, ale in Diefer "rationellen Linken."

Ich habe fo eben einen Grund für die Trennung der

Weftenbhall vom Württemberger Hof angegeben. Aber Das war nicht der einzige. Berfönliche Beweggründe wirften mit. Es gab unter den Mitgliedern des Württemberger Hofs mehrere Schrgeizige, welche den Club zu beherrschen gehofft hatten und sich in dieser Hoffnung getäuscht sahen, da die Mehrzahl ihrer Barteigenoffen zwar gern besserer lieberzeusgung sich unterordnete, nicht aber persönlicher Autorität blindlings zu gehorchen oder gar persönlichen Zwecken zum Werfzeug zu dienen geneigt war.

Giner von Diesen Chrgeizigen, vielleicht ber Chrgeizigste unter Allen, wenigstens Der, beffen Chrgeiz fich am Unge= buldigften geberbete, mar Schober. Das Biel feines Chr= geizes lag indeß weniger innerhalb ber Baulsfirche, als außerhalb berselben. Daß ich es mit einem Worte fage: Schober wünschte und hoffte, an Romers Stelle Bremierminifter in Burttemberg zu werben. Dazu follte ibm Die Nationalversammlung verhelfen. Römer war ber Mini= fter ber Bourgevifie; Schober wollte fich auf die weitern Schichten bes Bolkes ftuten. Deshalb, und weil ihm für feine Absichten eine Verbrangung ber bestehenden, ibm gu gemäßigten Bolfevertretung Burttemberge burch eine neue, gang bemofratische nothwendig erschien, brang Schober mit einer fo unbandigen Saft auf die rafchefte Bollendung ber Grundrechte und besonders gewisser Theile berfelben. Es ift ihm auch wirklich geglückt, in Berfolgung biefes Weges, immer mit bem einen Tuge in Frankfurt, mit bem andern in

Stuttgart ftebend, die Berufung einer conftituirenden Ber= fammlung für Bürttemberg zu erreichen, und ber Ausfall ber Wahlen bazu konnte feine Buniche mohl zur Reife bringen, wenn nicht etwa bas von ihm in Schwung gefette Rad feiner Sand entrollen und gang wo andershin laufen möchte, als er gewollt. Um Bürttemberg vollends zu bemofratisiren und burch die siegreiche Demofratie sich an's Staatsruder emporzuschwingen, unterftutte Schoder lebhaft die Beftrebungen bes Margvereins. Endlich aber glaubte er ber Erreichung feines Zieles gang nabe zu rucken, wenn er es dahin brachte, daß die Nationalversammlung nach Stuttgart überfiebelte, benn, fo calculirte er, Romer muffe bann fofort mit ber Berfammlung in Conflict tommen; Die Demofratie in Burttemberg werde fich dieser lettern annehmen und fo werbe Romer abtreten und ibm ben Blat räumen muffen. Auch Das tam freilich anders, als er gebacht; Romer behauptete fich, Die Bersammlung mußte weichen, und Schober mit ihr. Schobers befannter Antrag auf Verminderung ber Civilliften hatte ebenfalls, neben bem birecten 3med, ben Antraafteller popular gu machen, noch ben indirecten, Romer in Berlegenheit zu brin= gen, ber als Minister nicht wohl bem Untrage beiftimmen, ebensowenig aber fich blos schweigend bazu verhalten konnte, also gegen einen so popularen Borschlag auftreten mußte.

Diese Bermuthungen über Schobers Charafter und Absichten find nicht blos die meinen; fie find mir von

Landsleuten Schobers, die ihn genau aus längerer Beobachtung kannten, die zum Theil mit ihm lange Zeit auf gleichem politischen Standpunkte gestanden hatten, mitgetheilt und durch manche andere Züge aus dessen politischem Leben bestätigt worden.

Mit Gulfe jenes Popularitätsterrorismus, bem bie württembergischen Abgeordneten überhaupt unterlagen, zog Schober auch folde von feinen Landeleuten in feine Bab= nen mit fort, die eigentlich ihrer Gesinnung nach nicht gu ihm gehörten. Männer, wie ber alte Schott, Römers Schwiegervater, und Murschel, eines ber Saupter ber gemäßigten liberalen Partei in Burttemberg, magten nicht, feinem Ginfluß fich zu entziehen. Difcher von Tübingen, ber befannte Philosoph und Alesthetifer, in ber Politif ein . bloger Dilettant, ward ohnehin burch ben eignen, unklaren Gefühlebrang, ber immerfort Etwas "für's Bolf" thun wollte, ohne boch zu wiffen, mas? und wie?, zu einem willfom= menen Wertzeug für Schobers Blane gemacht. Erft ba, als Schober, die lette Grenze ber Mäßigung überspringend, burch fein Drängen auf Berlegung ber Nationalversamm= lung nach Stuttgart die Facel bes Burgerfrieges mit muth: williger Sand in fein engeres Baterland ichleuberte, trenn= ten fich nicht blos die Vorgenannten, fondern felbft folche württembergische Abgeordnete von ihm, welche eigentlich noch viel weiter links ftanben, als er - ein beutlicher Be= weis, daß nur die Berblendung perfonlichen Ebraeizes ibm

einen folden, für feine Beimath fo gefahrbrobenben Entfchluß eingeben konnte!

Wie in Schober die Ungebuld eines ftrebenden und hoffenden, fo lebte in S. Simon aus Breslau Die Bitter= feit eines gefranften, guruckgefesten Chrgeizes. Der Ber= faffer der epochemachenden Schrift: "Unnehmen ober Ableh= nen?", der mannhafte Bertheidiger richterlicher Unabhan= gigkeit mochte wohl erwartet haben, bag nach bem Umschwunge des März, welcher die von ihm vertretenen Grund= fate legitimirte, er, ber fur jene Grundfate Opfer gebracht und Verfolgungen erduldet hatte, nun auch an ber Durch= führung berfelben und am Mitgenuffe ihrer flegreichen Macht Theil haben werde. Das gefchah aber nicht. Das Bolf zwar gab ihm feine Dankbarkeit und fein Bertrauen zu erkennen, indem es ihn zuerft zum Vorparlament, bann in mehrfacher Bahl zur Nationalversammlung abordnete; bie Regierung bagegen that nichts, um bie Rrankungen, bie er unter bem alten Spftem erlitten, gutzumachen, um feinen Gifer und feine bedeutenden Talente bei der Reuge= ftaltung bes Staats zu benuten. Freilich mar es S. Si = mon gewesen, ber, an ber Spite ber Breslauer Deputa= tion, welche am 21. Marz bie Bunfche bes Bolfes vor ben Thron brachte, bem Ronige jenes berbe Wort zugerufen batte, mobl bas ftartfte, mas felbft in ben Tagen bes Marg an fürftliche Ohren erflungen : "Majeftat, erfüllen Gie rafch und vollständig diese Bunsche! Dann wird Ihnen vielleicht

Ihr Volf verzeihen". War wohl zwischen Mannern, die fich fo gegenübergestanden batten, jemals eine Unnaberung moglich? Reine geringe lleberwindung mag es baber bem ftolgen und ftarren Sinne S. Simons gefoftet haben, als er fei= nem gefrantten Gelbstgefühl und feinen ftreng bemofratischen Grundfagen den ichweren Entichlug abrang, für die Erbebung Friedrich Wilhems IV. jum Raifer ber Deutschen gu ftimmen. Leider that er Dies unter Umftanden, melde mefentlich bazu beitrugen, ben parlamentarischen Gieg, ben die Erbkaiseridee in der Baulskirche feierte, außerhalb ber= felben, an der Stelle, wo bie lette Entscheidung biefer Frage lag, in eine um fo traurigere Riederlage zu vermanbeln. Es ift faum zu bezweifeln, bag, batten S. Simon und feine Freunde fur ben Welderschen Untrag gestimmt und biesem die Mehrheit verschafft, bamals eine gunftigere Unt= wort von Berlin erfolgt mare. Weil S. Simon nicht ben Muth und die Gelbstüberwindung hatte, Das, mas zu thun er boch als "Pflicht gegen bas Baterland" erkannte, gan ; und zur rechten Beit zu thun, war bas Opfer feiner Grundfate, welches er brachte, ein erfolgloses. Gerade biefe Erfolglofigkeit aber eines Entschluffes, ber ihm fo fchwer geworden, erfüllte Simone ohnehin reigbares und gereiztes Bemuth mit verdoppelter Bitterfeit. Er mar ber Consequenz seiner Grundfate untreu geworben, er hatte für den Erbfaiser gestimmt, "um bem Bolfe die ungeheure moralische Miederlage ber unmittelbar bevorstebenden Detropirung seitens ber Fürsten zu ersparen" — und nun sollte diese Octropirung dennoch kommen, nun wollte man — denn daran war kein Zweisel — die demokratischen Elemente auß der Berkassung entsernen und nur die monarchisschen übriglassen! Sim on 8 ganzer demokratischer Stolz, sein ganzes glühendes Rechtsbewußtsein flammte hoch auf — jetzt war er zum Aeußersten entschlossen; jetzt, zum zweiten Male, durste von Nachgiebigkeit, von einem Bergleich zwisschen Demokratie und Monarchie nicht die Rede sein — reute ihn doch jener erste genug! — jetzt mußte der Rusbicon überschritten, jetzt mußten die Schisse verbrannt wersden. Und so ging H. Sim on nicht allein mit nach Stuttzgart, sondern ließ sich auch in die Reichsregentschaft wähslen und war, wie man hörte, unter seinen Collegen Der, welcher am Entschiedensten auf energische Maßregeln drang.

Simon ift kein politischer Kopf; seine hervorragenden Eigenschaften sind ein scharfer juriflischer Berstand und ein von diesem Berstande ganz beherrschter, starker und sester Wille. Sein "Annehmen oder Ablehnen?" war keine staats-männische Schrift, sondern das Plaidover eines scharssinnisgen, bisweilen auch etwas rabbulistischen Abvocaten. Die vormärzlichen Zustände Preußens, die eine praktisch wirksame Thätigkeit der freisinnigen Partei nicht zuließen, haten ihn, wie so Viele, auf eine blos theoretische Opposition gegen die Regierung angewiesen, hatten ihn gewöhnt, alle Consequenzen vieser Opposition mit unerbittlicher Logis zu

gieben, ohne fich viel barum zu fümmern, ob dieselben praftisch burchführbar seien und mas aus ihrer Durchfüh= rung entsteben wurde. Moge fommen, was da wolle, wenn nur ber ungerechte Machtgebrauch ber Regierung, wenn nur der übermutbige Trot ber Reaction gebrochen werbe - Das mar Simons Wahlspruch. Co wird es erklärlich, wie Sim on bei ber Krifis im November vor. 3. einseitig fur bie Berliner Berfammlung Partei nehmen, wie er fich mit ihr identificiren fonnte, blind gegen bas Unrecht und die Uebertreibungen, die auf ihrer Seite stattfanden. Wenn er bamals im eblen Borne fich erhob, um bas Berfahren ber preußischen Obergerichte in ber Detropirungefrage von ber Tribune berab "vor gang Deutsch= land als ein Zeichen schmachvoller Gervilität binzuftellen", fo ftand Das ibm , ben man , wie Binche fagte , "langere Beit hindurch in Breugen als die Personification bes Rechts betrachtete", gang wohl an; aber warum hatte er nicht ben gleichen ftrafenden Blit für bie Cervilität ber Gerichte nach unten, fur jene Erlahmung ber Juftig, fur jene Straflofigkeit ber Berbrechen, die faft ein halbes Jahr lang in Breußen berrichte?

5. Simon besaß ein ftarkes Selbstgefühl und ftrebte baber auch in ber Bersammlung nach einer auszeichnenden Stellung, obschon er, in vornehmer Zurückgezogenheit schweigsam verharrend, nichts that, um eine solche zu verstenen. Einigemal schien er ber Erfüllung seines Wunsches

nahe zu sein, da die Linke ihn zu ihrem Candidaten für eine der Bräsidentenstellen erkor. Die zweiselhafte Unterstützung, welche diese Candidatur beim Bürttemberger Hofe fand, dem damals Simon noch angehörte, war vielleicht einer der Hauptgründe, die seinen Austritt aus dieser Bartei veranlaßten. Später, als die Linke durch ihre Bereinigung mit den Großdeutschen über eine Stimmenmehrheit gebot, hätte Simon reüfsiren können, allein er war zu stolz, um seine Erhebung einer Koalition zu verdanken, die er vom Ansange an bekämpst hatte.

Simons Einfluß in der Bartei war nur ein besichränkter. Sein Stolz und eine gewisse Indolenz, wohl die Folge von Kränklichkeit, verhinderten ihn, jene Thätigsteit zu entwickeln, welche das nothwendige Ersorderniß eines einflußreichen Parteiführers ift. Mur eine kleine Zahl von Landsleuten hielt fest zu ihm. Dahin gehörten: sein Better Max Simon, Nappard, Baur von Neisse, Graf Reichen bach u. A. Temme, dessen Eintritt in die Bersammlung von der Linken wie ein Ereigniß geseiert ward (brachte er doch den Rimbus des Steuerverweigerungsschichtusse und der deshalb erduloeten Bersolgung mit), überbot seinen Freund H. Simon an Starrheit der Grundsäte, folgte daher auch seinem Beispiel nicht, als Jener auf die Seite des Erbkaiserthums trat.

Welche Phafen bes politischen Ginfluffes und ber Bopularität hat Raveaux in bem engen Zeitraum eines Sabres burchlaufen! Gein parlamentarischer Ruf batirt von jenem benfmurbigen Momente beim Vorparlamente, wo Seder und fein Unbang im fürmischen Born bie Baulsfirche verließen. Damals trat er, mitten in ber ba= burch entstandenen Berwirrung, auf die Tribune, erflärte, baß er zwar mit ben Ausgetretenen gestimmt babe, bennoch aber geblieben sei, weil er "benjenigen fur ben freifinnigften Mann balte, ber feine individuelle Meinung ber Mebrheit unterwerfe", und forderte alle Die, welche in gleichem Falle mit ihm waren, auf, fich zum Zeichen Deffen von ihren Sigen zu erheben. Dieses ehrenhafte Berfahren, fowie Die geschickte Entschloffenheit, womit Raveaux im entscheibenben Augenblide ber Berfammlung bie rechte Saltung wiedergab, ja eine erhöhte Stimmung in ihr hervorbrachte, machte ben gunftigften Gindruck. Der Brafibent banfte ibm "für bas Beugniß, bas er abgelegt", und Berr Schaaf von Mannheim, vormärglichen Andenkens, votirte ibm fogar ben Dank "nicht blos ber Versammlung, jonbern bes aanzen Baterlandes." Beim Beginn ber Nationalversamm= lung erfaßte Raveaux abermals ben gunftigen Moment zu einem entscheidenden parlamentarischen Erfolge. Antrag über bas Berhaltniß ber Ginzellandtage gur Reich8= versammlung machte seinen Ramen überall in Deutschland genannt, und bie Geschicklichkeit, womit er auch Diesmal im rechten Augenblicke bas rechte Wort fprach und bie Berbandlungen zu einem verföhnlichen und förderlichen Ab= Grinnerungen a. b. Paulefirche. 25

schluß brachte, verschaffte ihm einen sichern, weitreichenden Ginfluß in ber Berfammlung. Seitbem galt es als aus= gemacht, daß Niemand fo erfolgreich die Rolle eines Ber= mittlers zwischen ber Linken und ber Rechten übernehmen fonne, als Raveaux. Zwar gehorte er ber Linken nicht an, batte vielmehr fich zum Stifter eines linken Centrums gemacht; allein die Linke horte gern auf ihn, weil fie fei= ner Sympathien fur alles Demokratische ficher war; feine eigne Bartei bing mit Liebe an ibm, mehr noch um seiner perfonlichen, als um feiner politischen Gigenschaften willen; Die Rechte aber schätte ihn wegen seines besonnenen und versöhnlichen Auftretens und wegen einer gemiffen Ritter= lichfeit seines Wefens, bem ber Stempel forperlichen Leibens, welcher feiner Geftalt und ben edelgeformten Bugen feines Gefichts aufgedrückt war, nur noch ein höheres Intereffe verlieh. Rurg: Raveaux war ber "Lome" bes Barlaments. Ber anders als er hatte vermocht, jene faft einmuthige Erhebung ber Berfammlung zu bewirfen, burch welche biefe, feiner Aufforderung Folge leiftend, ibre bruberlichen Gefinnungen fur die frangofische Republik aussprach? Die Deputation nach Wien, zur Ginholung bes gewählten Reichsverwesers, beren Mitglied Raveaux mar, brachte feine Popularität auf ihren Gipfel. Ra= veaux bejag in hohem Grade jene volksthumliche, zugleich gum Bergen, gur Phantafie und gum gefunden Menschen= verstande sprechende Beredsamkeit, wie fie bem lebhaften,

phantasiereichen Rheinlander überhaupt eigen ift, ihm aber aus langer lebung öffentlichen Sprechens (er war feit Jah= ren Prafident eines Carnevalsvereins) besonders geläufig war. Fur biefes Talent bot ber Jubelzug ber Deputation reiche Triumphe. Besonders dem gemüthlichen Wiener ftand von allen Mitgliedern ber Deputation feines fo nab, mar keines fo rasch befreundet, als der gemüthliche Rolner, ber Mann bes Wolfes, ber zugleich in feiner Erscheinung ben gedienten Solbaten verrieth (Raveaux focht unter ben Chriftinos in Spanien), bem auch ber Erzberzog Johann mit besonderer Gunft und Vertraulichkeit fich zu= neigte. Als Raveaux frant in Wien zurückbleiben mußte, wetteiferten bie Damen ber Raiferftabt in feiner Pflege, famen fast Tag für Tag Deputationen, sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Nach feiner Genesung ging er, um sich zu erholen, nach Roln. Im Triumphe ward er bier vom Bolfe, von ber Burgerschaft empfangen; feinem Fürsten hatte Roln feit langer Zeit folche Ehren erwiesen. Bald barauf ernannte ibn bas Reichsministerium gum Befandten ber neuen Centralgewalt in ber Schweiz. glaubte feinen beffern Bertreter zu bem republikanischen Nachbarvolfe fenden zu fonnen, als ihn. Sier aber trat für Raveaux's politischen Ruf ein gefährlicher Wende= punkt ein. Nicht blos geschäftliche Gewandtheit, sondern auch der politische Takt ward an ihm vermißt, auf den der republikanische Schweizer im biplomatischen Berkehr ebenfo

aut balt, wie irgend ein anderes Bolf. Compromittirenber noch mar für ibn, bag er in einer Beit, mo die offentun-Digen Borbereitungen ber Aluchtlinge in ber Schweiz gu einem neuen Ginfall in Deutschland Die gange Wachsamfeit bes Gefandten ber Centralgewalt in Unspruch nahmen, von seinem Bosten fich entfernte, um in Frankfurt bei ben Berhandlungen bes 16. Septembers, alfo in einer Rabi= netsfrage, gegen bas Ministerium zu ftimmen, ja bag er fogar in öffentlichen Bersammlungen beffen Politif auf's Beftigste angriff, ohne doch den Auftrag, den er ihm verbanfte, in feine Sande gurudzugeben, bis endlich ziemlich bestimmte Aufforderungen ibn bagu zwangen. Go trat Raveaux in die Versammlung gurud. Aber auch bier maren die Zeiten seines Glanges vorüber. Die chevalereste Romantit einer Politit, welche ihre Sauptftarte in fdwung= vollen Effetten fand, hatte fich überlebt und hielt nicht Stand por bem falten Ernft ber Thatfachen, Die ber Ber= fammlung täglich barter auf ben Leib rudten, por ber idroffen Scheidung ber Barteien, die nicht mehr durch eine flangvolle Phrase zu versöhnen waren. Raveaux felbft marf fich nun gang auf die linke Seite. Er begriff mohl, baß fein Ansehen bei ber confervativen Bartei immer nur ein vorübergebendes fein tonnte und jest ein vorüber= gegangenes mar; zugleich bemerkte er, wie feine Popularitat nach ber andern Seite bin in Befahr ftand, durch ent= Schiedenere Nebenbuhler verdunkelt zu werden. In Roln

felbst war sein Ginfluß schon zum größern Theile geschwunben. Da verließ ihn jene ruhige Gemuthlichkeit und inftinctive Sicherheit, Die immer unter ihren Fugen Die breite und fefte Grundlage ber öffentlichen Meinung, ber Bolfsimmpathien fühlte; er ward baftig, überfturgend, un= muthig. Seine Eitelfeit und fein Ehrgeiz, je mehr fie ihre gewohnte Befriedigung vermißten, jagten um fo mehr mit frankhafter Reizbarkeit einer ungewöhnlichen nach - Ra= veaur fühlte in fich Etwas von einem "Dictator Deutsch= Sands". War er boch ichon Vorstand fammtlicher Margvereine, alfo ber gangen organisirten bemofratischen Partei! Ceine Bahl zum Mitgliede ber Regentschaft in Stuttgart gewährte ihm bas Ersehnte wenigftens bem Ramen nach - freilich obne bie Dacht, die er fich geträumt baben mochte. Jest lebt Raveaux als Flüchtling unter bem Schute beffelben Staates, bei welchem er einft als Gefandter ber Centralgewalt Deutschland repräsentirte.

Benebens Unsprüche flogen nie so hoch, als die der Borgenannten; er hatte daher auch weniger persönliche Enttäuschungen zu erfahren, höchstens die allgemeine, daß man es grundehrlich mit seinem Baterlande meinen, dazu auch 18 Jahre im Auslande Bolitik studirt haben kann, ohne doch im Stande zu sein, ein zerrissenes und politisch verkommenes Bolk mit einem Hutschwenken und Borwärtstufen im Fluge zu einer einigen, freien und starken Nation zu machen. That's der gute Wille und die aufrichtige Ge-

finnung allein, ficherlich batte es Beneben zu Stande gebracht. Go aber ward fein emiges Mahnen und Belehren. fein Bochen auf die achtzebnjährige Erfahrung im Auslande, das Monopol ber Chrlichkeit und bes Patriotismus, welches er zu beanspruchen ichien, auf die Länge nur unbequem und verdrießlich. Beneden mare mobiberathen gewesen, wenn er seine parlamentarische Laufbabn mit bem Vorparlament ober bem Funfzigerausschuß abgeschloffen batte. Damals ftand es ihm ichon, als er, ber eben erft aus ber Berbannung Buruckgekehrte und mit bem Nimbus des ächten deutschen Patrioten, den er auch unter Fremden nie verleugnet hatte, Geschmückte, sich muthig und besonnen ben gefährlichen Unträgen Seckers entgegenwarf, als er bann wieder feine warme und gefühlvolle Stimme für die arbeitenden Claffen erhob. Für den weiteren Sorizont ftaatsrechtlicher und ftaatsmännischer Erwägungen, welcher der verfassunggebenden Versammlung sich erschloß, war Benedens politischer Ibeenfreis zu eng, und, um immer nur auf einer Saite gu fpielen, muß man wenigstens ein Baganini fein.

Für die übrigen Mitglieder der Westenbhall genügen wenige Büge. Clauffen, einst ein geseierter Borkampfer der Freiheit und Nationalität im Ständesaal zu Igehoe, der Freund und Gesinnungsgenosse Dlehausens, zeigte sich in Frankfurt wider Erwarten ziemlich unbedeutend und, je länger, besto unbedeutender. Auch ihm schien der

weite Gesichtsfreis größerer politischer Verhältnisse den klaren Blick zu rauben und einen Schwindel zu verursachen, der ihn taumelnd der Linken in die Arme warf. Noch unsbedeutender, aber noch aufgeregter war Clauffens Landsmann, Engel von Pinneberg. Clauffen ermannte sich wenigstens noch im letten Momente und stimmte, damit doch Etwaß zu Stande komme, für das Erbkaiserthum; Engel verharrte auch da noch in seinem Eigensinn des Negirens.

Gine abnliche Täuschung ber Erwartungen fand ftatt bei W. Schulz aus Darmftabt. Der befannte geift = und fenntnifreiche Schriftsteller, welcher vor Jahren ben Abfolutismus und ben Militargopf in Deutschland, bann wieder, als Flüchtling in ber Schweiz, ben nebelhaften bumanismus Ruges mit ebensoviel Muth als scharfem Spott bekampft hatte, trat bier fast nur in ber Rolle eines Sonberlings und Schwärmers auf mit ungeheuerlichen Untragen, beren bandgreifliche Unausführbarkeit bisweilen bie gange Berfammlung und ihn felbft unwillfurlich zum Lachen zwang. Sein Namensvetter aus Weilburg hatte fich Die Rolonisation ber Donaulander zu feinem parlamenta= rifchen Stecken = und Paradepferbe erforen. Die beiben Rurheffen Silbebrand und Schwarzenberg waren ebenfalls mehr auf volkswirthschaftlichem, als auf voliti= fchem Gebiete thatig.

Der Deutsche Sof und ber Donnersberg.

Die Linke und die außerste Linke maren, wie ichon erwähnt, durch eine so feine Grenze geschieden und floffen fo häufig in einander, bag eine gemeinschaftliche Schilberung beiber in ihren Perfonlichkeiten angemeffener erscheint, als eine Trennung. Gin besonderer Grund tritt bingu. Die Mlitglieder Diefer beiden Barteien waren mit ihrer Birffamteit ebensosehr, ja mehr noch bem braußenstehenden Bolte, als der Bersammlung in der Paulefirche zugekehrt. Diese Wirksamkeit nach außen aber war vorzugsweise nach ben einzelnen Ländern abgezweigt, zu welchen bin und von welchen zurud nich die mannigfachen Faben fpannen, Die in Form von Abreffen, Manifesten, Unsprachen u. f. w. eine lebhafte Berbindung zwischen ber Linken zu Frankfurt und ihren Parteigenoffen in ber Seimath unterhielten. Dirgende mehr ale bei ber Linken durfte baber eine Beruckfichtigung bes Stammescharakters und eine gruppenweise Charafterifirung nach Landsmannschaften am Plate fein. Gine folche aber greift nothwendig über die feinen Schattirun= gen zwischen Deutschem Sof und Donnersberg binüber, welche ohnehin für das größere und entfernter ftebende Bublikum fich bis zur Unkenntlichkeit verwischten. Cbensowenig trenne ich von beiden ben Rurnberger Sof, und ich erwähne letteren nur beshalb bier nochmale, um aufmertfam gu machen, daß man biefen Ausläufer bes Deutschen Sofes - gu welchem Eisenstuck, Löwe, Kolb, Rosmäßler u. A., überhaupt etwa ein Dugend Mitglieder gehörten — nicht verwechseln möge mit der gleichnamigen Fraction, die gegen das Ende des Parlaments sich vom Weidenbuschverein abzweigte und die Mitglieder des Württemberger Hoses und der Neuwestendhall nebst einzelnen Elementen des Landsberg und des Augsburger Hoses in sich vereinigte.

So lange die Linke ungetrennt im Deutschen Sofe tagte, war Blum giemlich unbeftritten bas Saupt berfelben. Er batte hinter fich eine farte, ibm fast blindlings ergebene Landsmannschaft und vom Vorparlament und Fünfziger= ausschuß ber ben Ruf eines bedeutenden Redners und Bar= teiführers. Sochftens mußte er feine Berrichaft mit Bogt theilen, ber ebenfalls ichon beim Vorparlament fich bervorgethan und burch die fecte, leichte, witssprudelnde Urt feiner Beredtfamteit mit der mehr pathetischen, wuchtend nach= brudlichen Blums glücklich wetteiferte. Beibe Manner befagen, wie bas Bedurfniß, fo bie Fabigfeit bes Berr= ichens, ber Leitung einer Partei in hohem Grade. Diefe Fähigfeit beruhte, nachft ihren bervorragenden parlamen= tarifchen Talenten, hauptfächlich in bem Schein aufrichtiger, uneigennütiger Singebung an bie Sache, burch welchen fie nicht blos das Bublitum, fondern auch ihre eigne Bartei täuschten. Ich muß jedoch hier unterscheiben. Bei Bogt war die Frivolität des Egvismus und der Eitelkeit fo über= wiegend, dag ihm Alles, mas er berührte, nur zur Folie

feines eitlen Gelbft, zum Schwungbret fur bie luftigen Eprünge und Burgelbaume feines ewig unrubigen, emig nach Bewegung verlangenden Geiftes biente. Wenn Boat von ber Tribune berab bie Blite feines Bornes auf bie Feinde des Bolks, auf die freiheitsmörderischen Rabinette, auf die feige oder verratherische Majorität der Bersamm= lung schleuberte, wenn er Simmel und Solle gegen fie in Bewegung sette, wenn er sie mit dem kluche ber Nation und dem Weltgericht der Geschichte bedräute, da hatte man schwören follen, das Alles komme aus dem tiefften, warm= ften und lauterften Bergen, auß einem Bergen, welches jeben Augenblick bereit fei, für die Freiheit zu verbluten. Das Bolf glaubte Das auch wirklich und feierte beshalb "feinen Bogt" als feinen wärmften und aufrichtigften Freund. Wer ihn aber genauer beobachtete, konnte fich nicht barüber täuschen, daß diese ganze Begeisterung nichts war als bas wohleinstudirte Bathos eines Schauspielers, als bas praffelnde Teuerwerk, welches nur bazu bienen follte, bie Augen ber Menge auf bas eigne, in bengalischem Feuer ftrablende Bild des Redners zu lenken. Gine Niederlage ber Sache, für bie er fo beiß zu glüben ichien, wurde Bogt kaum fo fehr geschmerzt haben, als ein verfehlter Effect in einer seiner "europäischen Reben". Daß, wem es so wenig um ben Ernft ber Sache zu thun ift, es auch mit ber Wahl ber Mittel und besonders mit ber Wahrheit nicht ftreng nimmt, ift begreiflich. Bogt hatte einmal auf eine angeb=

liche Thatsache eine schwere Beschuldigung gegründet und mit seinem gewöhnlichen Apparat heiliger Entrüstung das gegen gewüthet. "Aber Das ist ja nicht wahr! " rief man ihm zu. "Nun, wenn es nicht wahr ist, so ist's gut", antwortete Vogt und ging, als ob nichts geschehen wäre, zu etwas Anderem über. Biele in Vogts eigner Partei durchschauten diese Unwahrheit seines Wesens wohl, und er genoß daher zwar wegen seiner unbestrittenen Rednertalente und seines glänzenden Geistes eines ziemlichen Einslusses, aber nur eines sehr zweiselhaften Vertrauens unter seinen Barteigenossen.

Blum besaß in noch höherem Grade als Bogt ben Ausbruck treuherziger Ehrlichkeit und rückhaltloser Singebung an das Allgemeine. Auch möchte ich fast annehmen, daß es ihm wirklich mehr, als Jenem, zugleich um die Sache, nicht blos um die Befriedigung der eignen Eitelkeit oder des eignen Ehrgeizes zu thun war, daß er, wie nach Mirabeaus Ausspruch Robespierre, "Das glaubte, was er sagte". Sonst hätte er kaum einen so weitverbreiteten und so lange andauernden Einsluß üben können. Allein das eigne Selbst hatte auch bei Blum einen entscheidenden Antheil an allen seinen politischen Handlungen, und mit der Wahrheit und strengen Wahl der Mittel nahm er es ebenfalls nicht sehr genau, wenn es darauf ankam, einen Varteizweck zu försbern oder auf einen politischen Gegner einen Streich zu führen. Was hätte dieser Mann mit seiner unverwüstlichen

Rorper= und Geiftesfraft, mit feinem nimmermuben Gifer, mit der gewaltigen Macht feiner volksthumlichen Beredt= samfeit leisten fonnen, ware es ibm aufrichtig und aus= schließlich um die Freiheit und ben Fortschritt, nicht zugleich um die Zwecke feines Ehrgeizes zu thun gewesen, batte er das Bolk mahrhaft durch Bildung frei machen, nicht blos auß einer Abbangigfeit in die andere verseten wollen! Blums Stärke als Agitator beruhte hauptfächlich barauf, baß er eine Bewegung erft zu entfeffeln, bann aber im rech= ten Augenblick wieder zu zugeln und immer in fefter Sand zu halten verftand, fo daß er je nach Umftanden bald als Unftifter, bald als Beruhiger berfelben erfchien, bald bie bestehenden Gewalten und die "ruhigen Burger" mit feiner brobend über ihnen ausgestreckten Sand ichreckte, und bald fie jum Dante gegen seine friedenstiftenbe Autoritat verpflichtete. Durch biefes Manover bat Blum lange Beit nicht blos die Maffen beberricht, sondern felbit die gebilbeteren Rlaffen , namentlich bas Burgerthum, fur fich ein= genommen. Auch beim Vorparlament wußte er burch verföhnliches und beschwichtigendes Auftreten im rechten Momente fich ben Ruf eines wohlmeinenben, besonnenen Mannes und großen Ginfluß zu verschaffen. Beim Funf= zigerausschuß blieb er ber angenommenen Rolle nicht immer treu. Zwar gab er fich bas Unfeben, bie Schilberbebung Seders für gewaltsame Ginführung ber Republit gu miß= billigen, ließ fich aber boch barauf betreffen, bag er bie=

felbe im Stillen begünstige und ihr ben Sieg munsche. Damals war es, wo Mathy ihn öffentlich blosstellte und er sich nur ungenügend und mit einer an ihm nicht geswohnten Heftigkeit vertheidigte. Sonst verstand er es treffslich, ben "legalen Schein" (bessen Beobachtung Bogt als Reichsregent in seinem bei Trüpschler gefundenen Briefe Diesem anempfahl) zu wahren und badurch nicht nur ben Urm des Gesetzes von sich abzulenken, sondern auch Berstrauen und Gunst da zu erwerben, wo man ihm Beides schwerslich geschenkt haben würde, wäre man über seine wahren Absichten im Klaven gewesen.

Diese Rückhaltspolitif, bie ebensowenig, wie mit bem "legalen Schein", mit ben letten Konsequenzen bes Rabikalismus Ernst machte, die aus persönlichen Rücksicheten, aus Rücksichten auf bas Bürgerthum, auf die gesetzlichen Zuftände u. bgl. sich in Salbheiten und Zweideutigsteiten bewegte, erregte bei ben entschiedeneren Demokraten auf der Linken Argwohn und Widerspruch.

Ruge war es, ber zuerst einen entschiedenen Bruch herbeiführte. Mit der Rücksichtslosigkeit seiner unerschrocknen Dialektik ließ er den vorsichtigen Legalitätsstandpunkt Blums und Bogts weit hinter sich und gewann damit den Beifall besonders des jüngeren, seurigeren Theils der Bartei. Wenn man einmal den sesten Boden des Lebens verläßt und auf dem schwanken Seile abstracter Theorien sich schaukelt, so ist der größte Künstler Der, welcher die höchsten und halsbrecherischsten Sprünge macht. Die Bartei ward gesprengt, Ruge führte die eine Sälfte davon mit sich hinweg in den Holländischen Hof, von wo dieselbe später in das Hotel Schröder, zulet in den Donnersberg übersiedelte. Die andere blieb unter Blum und Bogt zuruck.

Blum fonnte biefen Rif, ber in feine Berrichaft ge= macht war, nicht verschmerzen. Er-fühlte fich in eine un= fichere, zweideutige Lage verfett und ward badurch felbft unsicher. Die äußerste Linke betrachtete und behandelte ihn als einen Buruckaebliebenen, und ber Schein von Legalität, womit er eine Zeit lang bie Partei ber Ordnung getäuscht hatte, war auch fo ziemlich verflogen. Er fuchte nach bei= ben Seiten bin wieder Terrain zu gewinnen, fam aber baburch vollends aus bem Gleichgewicht. Bahrend er bei ber in Sachsen entstandenen Spaltung gwischen ben Bater= landsvereinen, die fich offen zur Republik bekannten, und ben andern, die Dies nicht wollten, seine angerufene Ent= scheidung zu Gunften ber erftern abgab, bielt er bald barauf bei einer perfonlichen Unwesenheit in Leipzig eine fo funftvoll mit Mäßigung und Legglität burchwebte Rebe, daß er daburch Biele auch von ber nichtextremen Partei über seine Absichten beruhigte und von Neuem für fich gewann. Babrend er auf Bolfsversammlungen in ber Umgegend Frankfurts in zwar verblumten, aber sehr wohl verständlichen Ausbrücken die Gegner feiner Bartei ber Bolferache bezeichnete, erhob er sich in der Baulstirche zustimmend bei dem Antrage auf Gutheißung der vom Ministerium gegen den Aufstand am 18. September ergrissenen Maßregeln, ließ aber, zur Ausgleichung, diesen Beschluß, den er in der Bersammlung unterstützt hatte, in seinem Organ, der "Reichstagszeitung", auf's Heftigste angreisen. Alls im October zu Wien der Kampf begann, ging Blum dorthin. Vielleicht hoffte er dort den Boden wiederzugewinnen, den er in der Paulstirche unter seinen Füßen wansten sah. Wenigstens trug ihm sein Tod nebst der Nechtswerletzung, welche sich an diesen knüpfte ein, daß er daß strenge Urtheil undefangener Nichter, welches bereits gegen ihn sich zu kehren begann, entwassnete, die Sympathien der Massen aber zur schwärmerischen Abgötterei steigerte.

Ein anderes Loos wartete Bogts. Nachdem er ein Jahr lang die Rolle des Mentors gegenüber der conservativen Mehrheit gespielt und oft zu verstehen gegeben hatte: ja, wenn wir nur die Majorität hätten! wenn wir nur könnten, wie wir wollten! gelangte er zuleht wirklich nicht blos zur Majorität, sondern sogar zur Leitung der Geschäfte als Mitglied der Regentschaft von Deutschland. Und was vollbrachte er an dieser Stelle? Man kennt ja den traurigen Ausgang des Stuttgarter Dramas. Doch muß ich zur Ehre Bogts bemerken, daß er Das, was dort geschah, voraussfah und beshalb mit allen Kräften sich dem Bers

legungsbeschlusse widersetzte — versteht sich, blos im Club, denn öffentlich mußte er ja nothwendig dafür sprechen, was hätte sonst das Wolf von ihm gedacht? Bogt wußte wohl, daß es für politische Parteien und Parteiführer nichts Gesfährlicheres giebt, als — das Lächerliches Wie oft hatte er diese Wasse gegen seine Widersacher geschwungen! Und jetzt wollte die Nemesis, daß dieselbe Wasse sich gegen ihn und seine Partei kehrte.

"Bater" It fte in verhielt nich in ber Baulefirche ganglich zurudgezogen und icheinbar paffiv. Darum aber war er ficherlich weder unthätig, noch ohne Ginfluß. Bielmehr ift anzunehmen, daß alle Faben, die bier und anderwarts ge= sponnen wurden, durch seine Sande gingen, die rothen nicht ausgenommen. Er hatte baber ebenjogut auf ber außerften Linken figen konnen, wie die Mehrzahl feiner Landsleute. Von Diefen ift Brentano von der badischen Revolution ber noch in frischestem Undenken. In der Baulsfirche machte er fich nur einmal bemerklich durch den befannten Angriff auf ben Prinzen von Preugen. Mit ihm fagen im Donnersberg : Beter, Beders Statthalter in Conftang bei beffen erftem Ginfall; Tehren bach und Ruenger, Mitglieder beralten babischen Opposition, ber Lettere ein fatholischer Briefter aus Weffenberge Schule; Brof. Sagen von Beibelberg, ber feinem ziemlich guten literarischen Ruf als Politiker und Redner ein ftartes Dementi gab, u. A. m. Bum Deut= fchen Sofe gehörten nebft Itftein Sache, fpater Minifter

ber provisorischen Regierung in Baden und Chrift, ein nachmärzlicher Radicaler, ber als Reichscommiffar eben bort fungirte.

Die Sachsen, von benen reichlich zwei Drittel ber Linken angeborten, maren gleichfalls über beibe Clubs vertheilt. Die Ginen hielten zu Blum und Gifen ftud, bie Undern zu Trütfchler. Bu Jenen gehörten Wigard, Rogmäßler, Scharre, Batborf, Langbein, Seifterbergt und die beiden Bebruderpaare Benfel und Seubner, zu Diefen Gunther, Mammen, Dies= fau, Dietsch aus Unnaberg, Joseph und Schaff= rath. Aber auch biefe Scheibung war feine burchgreifenbe. Während Joseph und Schaffrath in Frankfurt zur äußersten Linken gablten, spielten fie auf bem fachifchen Land= tage die Gemäßigten. Nur Trütschler blieb fich auch bort treu und war ein Sauptführer ber entschiedensten Demofratie in Sachfen. Gin icharfer Ropf, tuchtiger Jurift und Befchafts= mann, aus einer alten und hochbegüterten Familie, auch Die Spuren seines Standes in feinem Befen feineswegs verleugnend, fand er feine Luft baran, mit ben niedersten Schichten ber Befellschaft beim Glafe zu verkehren und für feine Freigebigkeiten ihren unbedingten Refpect und Glauben an feine Belehrungen einzuhandeln. Dem reichen Arifto= fraten ward naturlich biefes mehr als populare Wefen boppelt boch angerechnet. Daneben gewann er ben ungebil= beten Theil bes Volkes burch maglofe Versprechungen bef-Erinnerungen a. b. Paulsfirche.

26

ferer Buftanbe, wenn nur erft feine Partei an's Ruber fame. Bas Bunder, wenn er der Abgott jener Leute ward, welche ben Werth politischer Ansichten nur nach beren Hebereinstimmung mit ihren eignen Bunfchen bemeffen. Bei feiner Partei in Frankfurt befaß er großen Ginfluß burch die Entschlossenheit seines Charafters, ber vor keiner Confequenz zurückschreckte, und burch die bedeutenden materiellen Opfer, Die er für ihre Sache aufwandte. In ber Bersammlung trat er selten auf und nicht mit besonderm Glud; boch ftand er wegen ber anständigeren Formen, burch die er sich vor seinen Umgebungen auszeichnete, in ziemlich gutem Unsehen. Ein eignes Schickfal wollte, baß beibe Rübrer ber fachnischen Linken, Blum und Trusich = Ier, bes gleichen gewaltsamen Todes sterben follten. Schaffrath und Joseph haben mehr von bem verschlagenen Wefen Blums, als von der wilden Rucfichts= loffafeit Trütfchlers. Gie lieben es nicht, fich bloszugeben, seben fich aber ihre Gelegenheit wohl ab und wirken mit allen Mitteln im Stillen. Daß Joferh den Aufftand bes 18. September in öffentlicher Rede zu beschönigen unternahm, mar wenig im Beifte feiner gewohnten Schlaubeitspolitif. Schaffrathe berühmtes Dictum: "ein Bolfsmann braucht nichts zu beweisen", und fein emiges Berumflauben in ber Geschäftsordnung versetten ihn unter Die komischen Bersonen ber Paulskirche. In ber lenten Beziehung hatte er einen treuen Genoffen an Bigart.

Ueber bas nüchterne Formenwesen und bas leere Phrasen= thum im Styl der "Reichstagszeitung" und der "Sächsischen Baterlandsblätter" fam überhaupt bie fachfifche Linke felten binaus. Die Befferen und Berftandigeren barunter verhiel= ten sich meist schweigend, die Täppischeren bagegen brachten um fo feder ihr ungewaschenes Zeug zu Marfte. Go fam es, daß an keiner Landsmannschaft folidarisch ein fo übler Geruch von Unreife und Unfertigkeit haftete, als an ber fächnischen Linken. Gifenstud, ber burch Bilbung und Talent über ber Mehrzahl feiner Landsleute ftand, auch beshalb und wegen feines volkswirthschaftlichen Gifers nach Bebühr geschätt marb, brachte auf die Tribune eine Leidenschaftlichkeit, Die fich bisweilen fast zur Raferei und zur stickflugabnlichen Erhipung bes Redners steigerte. Und ba= bei erwies fich die ehrliche Biederkeit, die fo zornschnaubend auf die Sinterlift der Diplomaten losfubr, boch felber nicht immer probehaltig. Die fleinen Aniffe und Pfiffe, welche Die Mehrheit seiner Partei für erlaubt halt, wo fie ibre Zwecke fördern, murden auch von ihm nicht gang verschmäht. Der Bericht, ben er über fein Reichscommiffariat in ber Pfalz erstattete, war nicht ber einzige Beweiß bafur.

Sanz bas Gegentheil von Eifen flucks polternder Seftigkeit war Löwes gemeffene, würdevolle und faubere Sprechweise. Löwe machte ben angenehmen Gindruck eines vollkommen mit fich klaren, philosophisch gebildeten, benkenden Geistes, ein wohlthuender Contrast zu der ers

schreckenden Leere und Flachheit, die auf der Linken so behaglich ihr anwiderndes Spiel trieb. Daß einem Solchen auch die Gemeinheiten seiner Bartei tief zuwider sein mußten, begreift sich. Dennoch ging er entschlossen mit ihr pormarts bis zum Aeußersten. Er war Brafident ber Berfammlung in Stuttgart und blieb, mabrend Gifen ftu cf fich zuruckzog, ftandhaft auf seinem Posten bis zu beren Auflösung. Chrgeiz und Gitelfeit mochten babei wohl ihr Wort mitfprechen, mehr noch vielleicht ber Stolz eines Charafters, ber, fraftig und felbstbewußt, sich zu erniebrigen glaubte, wenn er ben Unschein hatte, vor ben Confeguenzen feiner eignen Grundfate gurudguweichen. Ueber Die Unmöglichkeit, Diese Consequenzen auf Diesem Wege burchzuseben, täuschte sich wohl Reiner weniger, als Löwe. Schwerlich murbe er auch fonft feine Stimme bem Raifer= thum gegeben haben, batte er nicht erkannt, daß weiter= gebende Buniche ber Demokratie für jest noch unzeitig feien.

Redner und Führer wie Blum, Bogt, Löwe ftellten die übrigen Persönlichkeiten des Deutschen Hofes natürlich in den Schatten. Neben ihrer fraft= und saftreichen Beredtsamkeit, was wollte da der dürre, steise Kathedervortrag Schülers von Jena, die allzeit fertige Geschäftsordnungsweisheit Röslers von Dels, die ermüdende Langweiligkeit Nauwercks bedeuten, der seine politischen Gedanken in ganzen Ladungen, wie ein Wüstenschiff, aus dem Sande der Marken herbeiführte. Auch die Bürttemberger,

auch die Pfälzer wirkten in diesem Berein meift nur durch Das Gewicht ihrer Stimmen. Manner, Die in ihrer Beimath eine Rolle fpielten, wie Röbinger, Feter, Tafel, Spat, ordneten fich bier fremder Führerschaft millig unter. Nur Rolb trat etwas felbftftanbiger bervor, ein publiciftisch gebildeter Geift aus ber Schule Rotteds, boch einseitig und, gegenüber ber Bolksmeinung in feiner Proving, nicht unabhängig. Darin gaben überhaupt die Bfalger ein merkwürdiges Schauspiel. Deffentlich gingen fie mit ber Bewegung ihrer Beimath gleichen Schritt, auch Da noch, als biefe immer mehr in's Ueberfturgen gerieth. Im Geheimen aber hatten fie, felbft die Mitalieder bes Donnersberg, die größte Ungft vor biefer Ueberfturgung und boten Alles auf, um ihr eine Schranfe zu ziehen. Co waren dieselben Leute gang Andere, wenn fie, wie Umb= fcheiben, auf der Tribune fur bie Erhebung ber Pfalz bonnerten und Alles, was bort geschah, guthießen, und wenn fie privatim bas Reichsministerium um Rath und Bulfe angingen gegen eine Bewegung, bie fie felbst zu ver= fclingen brobte. Unftreitig ber Bebeutenofte unter ben Pfälgern war Schüler von Zweibruden, obgleich man Die Berechtigung feines Rufes nur nach feiner politischen Bergangenheit und Dem, mas er in ber Kammer zu München leiftete, schäten konnte; benn in Frankfurt faß er in ftarrer Confequenz schweigend auf feinem Plate an einer Gaule zunächst bes linken Gingangs, feine beiben

Rrücken neben sich. Diese traurigen Wahrzeichen verkum= merter Kraft und Körperschönheit hat er, nebst dem Ruse des seurigsten Volksredners, aus den Freiheitskämpfen und Verfolgungen der dreißiger Jahre 'avongetragen.

Un großen und raschentschlossenen Redetalenten mar ber Donnersberg nicht überreich. Die nicht häufigen juriftischen Blandoners Wesendoncke, die noch feltenern von Bit (von welchen eigentlich nur zwei bedeutend maren, Die durch und durch rabbuliftische Darftellung der Mainzer Vorgange gleich beim Beginn bes Barlaments, und bie mehr geschickte als muthige Bertheibigungerebe megen feiner intellectuellen Urheberschaft ber Scenen bes 18. Gept.), bie pathetischen, in falbungsreichem Tone vorgetragenen Reben Bimmermanns von Stuttgart, Die fcheibewaffer= artig abenden Bergers von Wien, die boctrinar froftigen Frübels und bie nach neuesten frangofischen Muftern abgeklatichten best jugendlichen Socialiften Schut von Maing - Das Alles (von der bankeleerenden Beredtfam= feit Wieeners und bem Beiterkeit erregenden Borneseifer Bimmermanns von Spandow gar nicht zu fprechen) ware nur eine unzureichende oratorische Vertretung für eine Partei gewesen, welche mehr als jede andere auf die Propaganda der Tribune angewiesen war, hatte dieselbe nicht in &. Simon von Trier einen Borfampfer von einer Unermüdlichkeit, einem Gifer und einem Feuer ber Rede befeffen, wie es feinen zweiten im gangen Saufe gab.

Simons Reden waren bas Merkwürdigfte, was man boren konnte. Bas man an Underen als rhetorische Runft bewundert oder als rhetorischen Tehler getadelt, als Rund= gebungen eines politischen Ropfes angestaunt ober als ein= feitige Barteiübertreibungen und Ausfluffe verfonlicher Befangenheit gurudigewiesen batte, Das hatte bei ihm nicht Diefen Charafter, machte nicht biefen Gindruck. Bemunberung, Tabel, Staunen, Abwehr, überhaupt jede ruhige Rritif ging unter in bem Strubel und Wirbel eines Rebeftromes, ber wie ein wild ausbrechender und fich nimmer erschöpfender Bulkan emporpraffelte und Lavagluthen rings um fich ber ausgoß. Das war feine Beredtsamfeit, bie mit porbereiteten Mitteln auf ein vorgestechtes Riel losging; Das war ber ruchaltlose und unfreiwillige Erguß eines nicht zu dammenden inneren Dranges. Der fleine, hagere, blaffe Mann auf der Tribune, beffen bunkle Augen fo un= heimlich ftierten und flammten, wie im Tieber ober im Wahnsinn, beffen schwarzes Saar fich ftraubte, beffen helle Stimme immer lauter, immer gellender, immer markburch= schütternder an das hohe Gewölbe der Kirche schlug und in den fernsten Winkel fich einbohrte, Das war fein Redner mehr, Das war ein Berzückter, ein vom Gotte - ober vom Damon, wie Ihr wollt - Befeffener, eine Buthia, aus welcher ber Beift weiffagte, warnte, beschwor, ver= fluchte, - ober, um es in ber Sprache unserer Philosophen auszudrücken, Das war ber reine logische Gebanke, ber fich

felbst bentt, die Idee, die aus ihrem unerschöpflichen Rerne heraus fich selbst entwickelt und fortspinnt, die von bem fteilsten Gipfel des Brincips in ben bobenlosen Abarund der Consequenz fich furchtlos binunterstürzt und was fie erfant mit fich binabreint. Go mar L. Simon, nicher= lich der fanatischste, aber auch ehrlichste Apostel der Demofratie unter ber gangen Linken zu Frankfurt. Was man auf Bogt gar nicht, auf Blum nur zweifelnd anwenden fonnte, bas: "Er glaubt, mas er fagt, " Das galt von 2. Sim on in feiner vollften Bedeutung. Sein Glaube an bie Nothwendigfeit, an bas Recht, an den Sieg ber Demo= fratie ober, was für ihn baffelbe war, ber permanenten Revolution, der gesetzgewordenen Angrebie, mar fo fest, fo unerschütterlich, fo naiv, daß er für einen Bedankengang, ber nicht auf dieses Biel hinführte, gar feine Anknupfung, vielmehr nur die Rraft ber entschiedensten Abstoffung in feiner Seele fand. Für ihn gab es nur zwei Dinge in ber Welt, die Reaction, gegen die er mit Feuer und Schwert auszog, und die Freiheit in ihrer höchsten logischen Ab= ftraction, die Aufhebung aller die Individuen beengenden und trennenden Schranken - ber außerlichen Gefete, ber Obrigkeit, des Besites, ber Nationalität. Bermittlung, Mäßigung, besonnenen Fortschritt zu einem erreichbaren Biele kannte er nicht; nach bem Spruche: wer nicht mit mir ift, ift wider mich, behandelte er alle Barteien außer feiner eigenen als offene ober versteckte Belfershelfer ber

Reaction und suchte mit erfinderischer Dialeftif von jedem Bunfte bes Centrums und ber Rechten aus Die furgeren ober längeren Linien zu ziehen, Die nach feiner Meinung gur "rothen Reaction" gurudführten. Go ftarf und fo un= perfonlich war Simon, Fanatismus für fein Princip, baß, was nur für biefes geschab, ibm als gerechtfertigt ericbien und er wenig banach fragte, welchen Schein es auf feine Berfon merfe. Während Andere feiner Partei Die Roalition mit den Großbeutschen zu vertuschen suchten, trat Simon mit ber offenen Erklärung auf die Tribune, baß die Linke Jedem die Sand biete, ber ihr zur Erreichung ihrer Zwecke behülflich fei. Derfelbe fanatische Gifer veranlagte L. Simon in ben letten Wochen ber National= versammlung, fich für die Anerkennung ber Berfassung zu erflären, während die Mehrzahl feiner Freunde bagegen auftrat. Er glaubte baburch gegen die Reaction eine ftarke Waffe, für bie Demokratie eine fichere Grundlage weitern Vorwärtöftrebens zu gewinnen. Dabei geftand er gang naiv ein, baß bie Berfaffung für bie Linke nur "vor ber Sand" bie Fahne fei, unter ber fie fampfe. Als die Linke auf einen Rudzug nach Stuttgart bachte, fchien Simon bas Soff= nungelofe biefes Schrittes mohl zu erkennen; aber er hielt es für Bflicht, nicht bas Vertrauen zu täufchen, bas bie Demofratie auf ihre Führer gefest habe. "Wir wollen ausharren", rief er uns zu, die wir ihm wegen der beabsichtigten Berabsebung ber beschluffähigen Bahl Vorstellungen machten; "wir

werben uns opfern, aber laffen Sie, die Sie fortgehen wollen, uns wenigstens ben gesetzlichen Boben ber Bersfammlung, damit wir von diesem aus unfer Lettes verssuchen!"

Ein Schwärmer gleich ihm war auch Fröbel, aber bei Diesem trat die Glut der Idee nicht, wie bei Jenem, über die Lippen, sondern schlug zurück in sein reiches, doch verschlossenes Gemüth. Zu Sim ons flammensprühender Subjectivität bildete er, mit der kalten Ruhe seiner objectiven Anschauung, den ergänzenden Pol. Sein tiesssinniger Geist umschloß ein vollständiges System der Weltwordung nach socialsdemokratischem Muster, wie er solches in seiner geistvollen Schrift: "Neue Politik" von Junius, niedergelegt hat. Fest überzeugt von der Nichtigkeit und Ausführbarkeit dieses Systems, sah er in der Entsesselung der rohen Gewalten ein zwar trauriges, aber unvermeidliches Mittel zur Erreichung des nothwendigen Zieles. Frübel wird nie Unedles wollen, aber er könnte, glaub' ich, die Hand zu dem Schlimmsten bieten — aus Schwärmerei.

Charaftere wie diese, die wenigstens durch ihre hingebung an die Idee ihre Irrthümer veredelten, standen
ziemlich vereinzelt unter einer Partei, von der Biele durch Eitelkeit und Popularitätssucht, Andere durch noch schlimmere Motive, Manche durch angeborene Wildheit ihres Wesens und Mangel an Bildung auf eine Bahn fortgerissen
wurden, die von den höhepunkten principieller Bestrebungen

weit abseits immer tiefer und tiefer binabführte zu ben Moraften ber efelhafteften Robbeit, bes felbitfüchtigften und barum frevelhafteften Spieles mit Gut und Blut bes Bol= fes, mit der Ehre ber Nation, mit ben Errungenschaften unserer Gesittung. Sier bilbete fich von ben Berren Schlöffel und Schmidt von Löwenberg an, burch bie Berren Bürth von Sigmaringen und Erbe von Alten= burg hindurch, eine Reihe von Potenzen ber Gemeinheit, Die zulett in herrn Bolf von Breslau an einem Bunfte anlangte, mo jede Kritif und felbit die Disciplin bes Saufes ihr Ende nahm, weil diefe, wie der Brandent bemerkte, folches Gebahren inmitten einer Bersammlung von Auserwählten bes Bolfes nicht als möglich voraussetzen tonnte. Ein Theil diefer Berren verließ die Baulsfirche, um in Baben und mo fonft fich Gelegenheit bote "Revo= lution machen zu helfen." Dort war ihr Blat weit eber, als hier. Aber auch bort zeigten fie fich als bloke Maul= helben, selbstfüchtige Feiglinge und Despoten, nicht als Manner ber fühnen, aufopfernden That. Strenger und boch gerechter konnte mit dieser Rlaffe von Freiheitsaposteln nicht ins Gericht gegangen werden, als in jenem Absagebriefe Beders an Deutschland geschah, worin biefer ge= feierte politische Beiland bes Bolkes erklärt: er entsage fei= nen Soffnungen und Bestrebungen für eine beutsche Republit, benn es gebe in Deutschland feine Republikaner!











## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

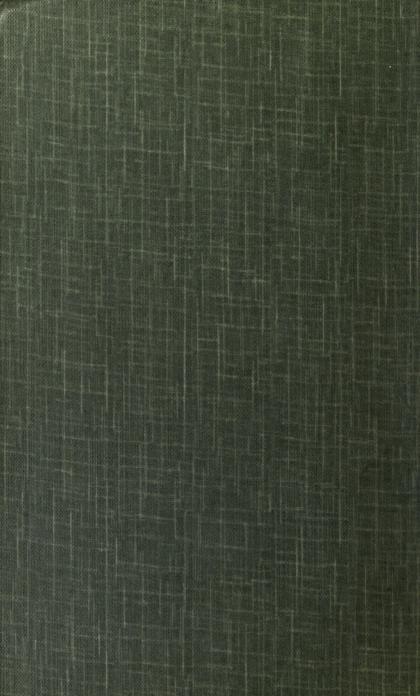